# GAZETA LWOWSKA

Dnia 690 Września 1811 Roku w Piątek.

#### z Lwowa dnia 6. Września,

Nayiasnieyszy Pan raczył JW. Barona de Gallenfels c. k. Wice Starostę, z względu na iego starodawne szlachectwo i położone zasługi, mianować Szambelanem; w którym to charakterze tenże dnia 2. b. m. przed JW. Gubernatorem zwyczayną wykonał przysięgę.

#### z Wiednia dnia 28. Sierpnia.

Nayiaśnieyszy Cesarzi Cesarzowa wyiechali dnia 24. b. m. z zamku letniego Luxenburskiego do Schlefshof, by tamże przyjąć zaproszenie Deputowanych na Seym do Prejsburga.

JW. Hrabia Metternich - Winneburg, Minister Stanu i interessow zagranicznych, wyjechał z tad tey nocy do Pressburga.

#### z Pressburga dnia 27. Sierpnia.

Jego C. Krolewiczowska Mość Arcy-Xiąże Palatyn Węgierski, ziechał tu dnia 24 b. m. wieczorem, i wprowadził się do domu Stanów. Dnia następuiącego udał się do obozu pod cegielniami, gdzie obzierał stoiący tamże pułk Kiryśsierów.

Zwołane na seym wysokie Stany Państwa i Deputowani, pozieżdzali się

inz po naywiększey części.

Dprócz pięknego Kiryssierskiego pułku Cesarza, przybył tu przeszłego tygodnia pułk Kiryssierów Xięcia Lichtensteina, i został rozłożonym w pobliskich okolicach. Procz tego przybył tu takżeoddział pułku piechoty Straucha, i stanał w obozie pod cegielniami. Tegoż samego dnia przybył tu oddział Król: wegierskiey szlacheckiey gwardyi.

z Paryża dnia 17. Sierpnia:

Urodziny Nayiaśnieyszego Cesarza były pozawczorzy obchodzone iak zwy-

czaynie z zapałem i wesołością.

Zabawóm dnia tego, sprzyiało niebo pogodne i bardzo przyjemne powietrze. Za nadeyściem nocy zostały pola elizeyskie, place de la concorde, Tuillerye i przyległe budowle oświecone, a na polach elizeyskich palono od czasu do czasu małe feyerwerki. O 8 godzinie grany był na terasie Tuilleryow Koncert; Cesarstwo pokazało się na balkonie i zostało od zgromadzonego ludu z nayżywszemi przyjęte okrzykami. O 9 godzinie został spalony wielki Feyerwerk na placu zgody, który się nadzwyczaynie pięknym kołem z rac zakończył. Tańce na mieyscach publicznych trwały pożno whoc. Cesarstwo powróciło do St. Cloud.

Tegoż samego dnia odbyła się wsali tronowey Tuilleryów wielka dyplomatyczna audyencya, na którey wielu obcych było przedstawionych przez posłów swoich dworów: Między innemi przedstawił P. Cetto, Minister bawarski, Jenerala Hrabiego Rechberg; Xiaże Bassano, Pana Agrell, Radźcę szwedzkiego i trzech obywatelów Ziednoczonych Stanów Ameryki.

Cesarz Jegomość dał 13 członkóm ciała prawodawczego, Order Legii ho-

norowey.

Mówią, iż Cesarstwo uda się w tychdniach do Compiegne.

Słychać także, iż Cesarz Jegomość mianował przy woysku 4 Jenerałów Dywizyi, 30 do 40 Jenerałów Brygady i wielką liczbę Pułkowników i Podnutkowników.

#### z Augsburge dnia 12. Sicipnia.

Niedawno odkrył Professor Berzelius w Rostoku, iż ziema Kizłowa iest oxydem Kruszcowym czyli wupnem Kruszcowem. Professor Strokmeyer w Götyndze, czynik równe doświadczenia i znalazł to poda: nie zupełnie gruntowném. Zaledwie Dr. Juch, Professor przy tuteyszym Król. realnym Instytucie powział o tém wiadomosć, natychmiast powtórzył doświadczenia z 4 łótami żelaza, 4 łótami Kiziu i 4 łótami wegla, i potwierdziło się zupełnie, co powyżsi chimicy odkryli, iż Kizeł zawiera w sobie nowy Kruszec, który się teraz Silicium (od Silex) albo. Kruszcem Kiżłowym nazywa. W Nrze 12 i 13 Dzienników, które Dr. Juch wydaie, można więcey o tym interessownym czytać przedmiocie.

#### z Drezna daia 15. Sierpnia.

Podróż Nayiaśniewszego Króla naszego do Kięstwa Warszawskiego, niepodpada już teraz żadnéy watpliwości; dzień 16. Września b. r. przeznaczonym jest do wyjazdu Jego Królewskiey Mości.

JO. Xiaże Józef Poniatowski, Minister Woyny, i naczelny Wódz Wóysk Xięstwa Warszawskiego powracaiący z Paryża, oczekiwany iest dnia dzisieyszego w tu. zeyszey stolicy.

#### z Londynu dnia 12. Sierpnia.

Ostatnie doniesienia o stanie zdrowia Jego Królewskie Mości, są bardzie zaspokaiające; Król Jegomość nieopiera się już przylmować pokarmów, a stanciała iego niekaże się więcey obawiać, blickiego niebezpieczeństwa.

Dziennik Morning Chroniele donosi

co następuie: Właśnie wpłynał okręt Honestus na Tumize; przybył z Nowego Yorku, z kad dnia 27. Czerwca odpłynał. Listy i papiery, które przywiózł, zdaia się zwiastować bliska woynę między W. Brytania i Stunami żiednoczonemi Ameryki północney.

Okret Lydia, który do Liverpool zawinał, przywiózł Gazety z Washington z Filadelfii i Nowego Yorku, oraz listy prywatne. Powszechna treść tych wiadomości, zwiastuie woynę. Te gazety są napelnione uszczypliwemi uwagami nad postępowaniem W. Brytunii. Uskarzaia się bardzo na ciągłe gwałtowne zabieranie maytków, i wkładaia artykuły, iak: iest następuiący: "Statek (amerykański) ! Belifax, który płynał z Dublina, został pod 41 stopniem szérokości, a 65 stopniem długości przez Sloop woienny angielski Atalante zachaczony; któryto Sloop zabrał z tego statka gwałtem 55 maytków i dwóch podróżnych, 30 tylko osób samych prawie starych Kobiet, mężczyza i dzieci, na pokładzie zostawiwszy."

Zaledwie wydział Katolików irlandzkich począł w skutku swoiey uchwały. pod dniem 9. Lipca, obiérać nowych reprezentantów, którzy na przysziem po-g siedzeniu Parlamentu, upominać się powinni o konstytucyjne prawa Katolików irlandzkich, gdy Pan William Wellesley Pole irlandzki Sekretarz Stanu, Lordowi Fingalowi Prezesowi, tegoż wydziału neysampezód ustnie, potém zas na pismie kazał poprzestać tych wyborów. Podczas rozmowy, z tymże Lordem oświade. czył się Pan Pole, żeby przynaymniej czekać powrotu gońca wysłanego od, rządu do Londynu, w celu otrzymania rozkazów od Xięcia Regenta względem postępowania w tym przedmiocie; potem zas wydał rząd w Ielandyi , ztozywszy javną radę, pod daiem gi. Lipca odezwe przeciwko tym zgromadze niom, nazywaiąc ie buntowniczemi; lecz. pomimo, surowości tey odezwy, abieraią... Katolicy ciagle swoich Deputowanych;, chociaż rząd pięciu Deputowanych

pod straż wziąć rozkazał, postanowili iednakże Katolicy irlandzcy domagać się od prawodawcze władzy usunienia tych przykrych ograniczeń, którym z przyczyny swoiey religii podlegają.

# z Konstanty nopola dnia 25. Lipca.

Treść urzędowćy, zobozu W. Wezyra przysłaney i do powszechney tu wiadomości podaney Relacyi względem zdobycia Ruszczukai względem zasztych ztey okoliczności potyczek, iest nastę puiąca (porówneó ią z doniesieniami w Nrze 33, 35. i 43. Gazety naszcy umieszczonemi):

· Każdemu są wiadome dotychcześne usiłowania Wysokiey Porty w celu odebrania i uwolnienia miast, twierdz i prowincyów, które wpadły wmoc Rossyanów ; przysięgłych nieprzyjacioł wiary i państwa ottomańskiego; każdemu wiadomo iz uzbroienia do teraźnieye. széy wyprawy woiennéy były ieszcze znacznieyszemi, niż w poprzednicznych latach, Wiadomo równie, iż w przeszłym roku, gdy.: Rossyanie Ruszczuk. liczném oblegli woyskiem i półczwarta miesiaca bez przerwy i gwaltownie z. dział do niego bili, dowodzca tey twierdzy Boschnak Aga, po oblężeniu nayzacietszém, iedynie przez niedostatek zywności przymuszony był do ustąpienia z téy twierdzy, z któréy ón na mocy zasczyt mu czyniącey kapitulacyi, z wszystkiemi honorami woiennemi, zbronia i bagażami wyciagnał www.

wym woysko ożywiło duchem; i wzmoeniło męstwo i odwagę wszystkich prawowiernych; iuż widzieli swoie usiłowanie względem uwolnienia tureckich,
w ręce nieprzyłacioł wiary wpadłych warowni, szczęśliwym uwieńczone skutkiem; cały howiem prawy brzeg Dunaiu od uyścia koło Sulina, aż do Sylistryi, został uwolniony od Rossyanów
włbiegu tey wyprawy woienney, i Sylistry sama szturmem pazad iest zdobyta.

Po odniesieniu tych pierwszych korzyści, miał też i Ruszczuk bydź wydartym z rak nieprzyjaciela. Na ten konies pociągnęły woyska tureckie naypierwey do Kadikoi, mieysca znayduiącego się w bliskości Ruszczuka, gdzio
dowodzca prządniey straży, Carsly AlyBasza na Rossyanów uderzył, pobił ich
i szyki im pomieszał. W skutku tey klęski, cofnęły się Rosyanie w nieporządku
do swoich szańców, które koło mieysca. Sary-Bayr zwanego usypali, i oszańcowali się tamże ieszcze mocniey,
spodziewając się grożącego im nieszczęścia.

Po upłynieniu trzech dni uderzono na nich powtórnie.

Wely Basza, syn Tepedelenly Aly Baszy, z Beiami-Beylerami i innemi Jenerałami w iego towarzystwie, stał na prawém skrzydle; lewém dowodził wyż pomieniony Ciarhadji Carsly Aly Basza, Syn Baszy Ciaparzade Gelaleddin, z innemi Jenerałami; środkiem zaś W. Wezyr i Wódz naczelny, nasz Pan łaskawy.

Gdy się środek na przód posunał, stał się w krótce ogień powszechnym na całey linii obudwóch woysk; rzeź na poboiowisku była straszna; nakoniec po ośmiogodzinney walcę zostali Rossyania rozproszeni, utraciwszy wiele ludzi i niemogąć się dłużey opierać waleczności i natarczywości woyska ottomańskiego: woysko zwycięzkie zdobyło wielką liczbę koni, bydła i bagażów, a Rossyanie schronili się w naywiększem zamieszaniu do Ruszczuka.

Pomimo usypanych przez nieprzyłaciela robót twierdzowych, postanowił W. Wezyr i wódz naczelny (przed którego chorągwiami idzie zwycięstwo) pociągnąć dnia 1g. miesiąca Gemastul. A. khyri(g. Lipea) ku Ruszczykowi z Weżyrami, Beiami-Beylerami, wszystkiemi innemi Szefami woysk pod iego rozkazami zostaiących, i na czele całego woyska; otoczył zatem tę twierdzę z strony lądowey, stanął sam na przeciwko nie-

przyjaciela, kazał sypać baterye, i bić z dział, iako też z mozdzierzów do szańców rossyjskich. Nie nie było w stanie wzruszyć stałości i nieustraszonego mę-

stwa W. Wezyra.

Trzykrotnie szturmowano do szczuka: lecz roboty twierdzowe były tak mocne iż niemógł bydź wziety. Rossyanie przewidując bardzo dobrze, niebeda w stanie nowego szturmu wytrzymać, wynieśli się z Ruszczuka w nocy znaywiększym pospiechem i schronili sie na brzeg przeciwny do Giurgewo. Zaledwie co się waleczni wojownicy otcomaniscy o ucieczce Rossyanów dowiedzieli, natychmiast wgadli do twierdzy i opanowali ia. Tak wiec woysko tureckie pod opieka Naywyższego (który naylepszą iest pomocą) i za potężném wsparciem sławnego proroka, dało nay--swietnieysze dowo waleczności i mestwa, niezważając na woysko 40 stotysię-.tzne, z którém się rossyjski Jenerał dowodzący Kutuzow przez Dunay przeprawił, lekce ważąc znaczna, koło Ruszczuka stoiącą i na rozkazy Rossyanów gotową siłę.

Działa, wozy ammunicyjne, wielka liczba ieńców i głów uciętych dostały się w nasze ręce; ieden z navlepszych Jeneralów nieprzyjacielskich został zabity. Ruszczuk został wzięty, ponieważ się Rossyanie słabemi do odporu sądzili, i znayduje sie (dzięki za to Naywyższemu) znowu w naszey mocy. Woyska ottomańskie nabrały w tych rozmatych hitwach wiele bogatey zdobyczy i opanowały znaczną ilość zywności, które mieprzyjaciel zgromadził w Ruszczuku.

W. Wezyr daie odwadze i mestwu Wezyrów, Beiów Beylerów i innych dowodzców, pod iego rozkazami zostaiących naywiększe pochwały i poleca ich względóm W. Sułtana, ażeby dla nich morze łask i nagrod naszego Nayiaśnieyzego Rządcy poruszone zostało.

Taka iest treść rapportu W. Wezyra, który dnia 26 powyższego miesiąca (18 Lip-

ca) do tutey széy nadesłany został stolicy. Podług wiadomości późnieyszych został most od nieprzyjaciela na Dunaiu postawiony, przez ogień z dział tureckich przełamany; ponieważ iedna kula wpadła do wozu ammunicyinego, który właśnie przeieżdzał, więc iedna cześć onego spalifa się, druga zaś dostała się w moc woyska ottomańskiego, które ia nieuszkodzoną zaprowadziło na prawy brzeg Dunaiu; wielka liczba okrętów od Widdinu była także w drodze, i czyniono przygotowania do przeprawienia, się koło Giurgewo i do uderzenia na twierdze. Po tém wszystkiem pochlebiamy sobie, iz za łaską i pomocą Naywyższego i przez wpływ świetney i szcześliwey gwiazdy naszego nayłaskawszego Rządcy odniesione iuż korzyści, beda tylko poprzednikami większych zwycięstw nad nieprzyjaciołami wiary. Ufając w pomocy Naywyższego (o którą go błagamy) mamy nadzieję, iż za pomocą ogromnych uzbroie i energiy nych srodków, które przedsiewzięto, ażeby z całą potęgą wpasdż na nieprzyjaciela i wydrzeć mu opanowane od niego miasta, twierdze i prowincye, będziemy mogli wkrótce zupełną wziąć zemstę z nieprzylaciela naszey. wiary."

Ażeby zwycięztwo oręża tureckiego nawet dla uboższey Klassy dobroczynnym obchodzić sposobem, W. Sułtan po nadcyściu powyższey urzędowey wiadomości, zamiast zwyczajnych ogniów radośnych zniżył o cwierć cene chleba.

W. Wezyr kazał natych miast po zdobyciu Ruszczuka sprowadzić z Widdynu znaydujące się tam promy, i myśli nietracąc czasu przeprawić się przez Dunay i przenieść teatr woyny na lewy brzeg Dunaiu. Diesięć tysięcy ludzi z woyska Ayana Sereskiego Izmaita Beia, odebrało rozkaz, ażeby z okolicy Łowczy, gdzie dotad stały, pociągnęły w górę ku Widdynawi, w celu zniweczenia wszelkich usiłowań Serwianow chcących wpaśdź z tey strony.

# $oldsymbol{D} oldsymbol{O} oldsymbol{D} oldsymbol{A} oldsymbol{T} oldsymbol{E} oldsymbol{K}$

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Myśli przeciw zniesieniu pańszczyzny.

Umieszczone w Gazecie Lwowskier pisma tak za zniesieniem pańszczyżny, iako i przeciw zniesieniu oneyże, potwierdzają te przekonanie, że ten przedmiot tak ważny i pomyślność całego Kraiwinteresujący, nayzimnieyszey potrzebuje rozwagi, i z tego powodu napisałem uwagi moje przeciw myślom umieszczonym w dodatku Nru 34 Gazety Lwowskiey, zostawniąc światleyszemu pióru wyłuszczenie myśli w tak decydującey i naydelikatnieyszeń dla Kraiu okoliczności.

Szanowny Autor myśli pisanych pod punktem geometrycznym stopniem 40 długości, a 49 szerokości północney, zdaie się uspokaiać troskliwość swoją o złe skutki, któreby na rolnietwo kraiowe sprowadzić mogło skassowanie pańszczyzny, wymyślonym sposobem zaradzenia temu nieszcześciaprzez cząstkowe i peryodyczne reluowanie pańszczyzny, to iest: żeby zacząć od dnia iednego, w pięć lat drugi reluować, a za lat 15 trzeci.

Przekonać się łatwo można, iż w Galicyi, któréy naywiekszem bogactwem iest rolnictwo, zreluowanie od razu iednego nawet dnia pańszczyzny, naygorszeby skutki sprawiło, bo dlabraku rak potrzebnych do roli, i tak ziemia nasza niewydaie tych użytków, któreby wydadż mogła. Ujęcie wiec pańszązyzny, umniewszyłoby znacznie produktów zbożowych, a niepodobieństwo dostania naiemnika, tę tak dotkliwą stratę dla rolnictwa, i naywiększym kosztem nagrodzieby niedozwo-lilo.

Puszczanie w emphiteityczną dziedziczną dzierzawe grantów dworskieh na czynsz zbożówy, w proporcyi ileby rak nbywało od uprawy roli, iest niepodobne; bo gdzież dostać podobnych dzierzawców, gdwi tak dlabraku ludzi, wiele chłopskiek grantów leży odłogiem. Nadto, w wielu mieyscach stawianie budynków dla nowych dzierżawców, cześcią dla braku materyałów, częścią dla niesposobności łożenia tak wielkich kosztów, uczyniłoby mieprzelamaną tak wade.

Officialistów zdatnych zbyt mała liczba iest, by mogli tak wielką
kraiową potrzebę zastąpić; a żydzi
po wiekszey cześci przez różne wypadki i zdzierstwa kahalnych w tak
wielkiey są nedzy, że żadnych nakładów ani na budynki, ani na rolnicze gospodarstwo, ani też na bydło do roli koniecznie potrzebne,
czynić nie są w stanie. Żydzi

do rekodzielni zdatnicysi byda

moga (\*)

Twierdzenie, że doświadczenie uczy: iż właściciel małego maiątku, czyli kawałka ziemi, więcey do wyprowadzenia z niego oblitości przykłada starania, niżeli posiadacz rozległych włości, niema pewnéy zasady, bo zły i leniwy gospodarz, tak o mały iak i obszerny grunt niedba; a posiadacz obszernieyszych gruntów, więcey ma sposobności i możności łożenia kosztu na ulepszenie gospodarstwa.

Jeźliby zamiana pańszczyzny na reluicyę uznana była za potrzebną, podobny zamiar naypredzey za lat 15, i to cząstkowo zaczącby można; a przez ten czas ostrzeżeni o tey popotrzebie właściciele dóbr od Rządu, staraliby się wyszukiwać dzierżawców na grunta swoie, i wystawiać zwolna budynki dla dzierżawców, które niezmiernego kosztu i długiego

czasu potrzebulą.

Przeczyć nikt niemoże, że inwentarz był zasadą dobrowolnéy ugody między właścicielem dóbr i gromadami, gdyż włościanie grunta, z których z familiami swemi żywią się, budynki w których mieszkaia, pod tym warunkiem od właściciela brali, że czynsz zamiast w pieniędzach, w robociznie oddawać będą. Więc podług wszystkich praw szłuszności,

które i w ościennych Kraiach sa przyiete, właściciel dóbr za dziedzica, a włościanie za possessorów uważani bydż powinni. Z czego nayiaśnieyszy wypada wniosek, że, ieżeli zamiana pańszczyzny nznana zostanie za potrzebną, powinna zupełna zostawiona bydź wolność właścicielom dóbr, robić ugody dobrowolne z włościanami jako z possessorami, tam gdzie zakupieństwa niema gruntów, czy na robocizne czy na czynsz pienieżny lub zbożowy. Bo sami włościanie bedą może woleli oddawać czynsz :w robociznie; bo rece zawsze z długiego przywiazania do roboty gotowe maia, 4 czynszu gotowego lub zbożnego mogłoby im zabraknąć; z czego i kłótnie wynikałyby, a właściciele dobr, mogliby nie mieć funduszu odebrania należnego czynszu na terminach płacenia. Tych ugod robienia, powinna wice obydwom stronom zostawiona bydź wolność, czy ie chcą robić wieczyście, czy na przeciąg lat umowionych. A podobne ugody pod powaga Rządu robione powinny bydż z tym warunkiem: że w przypadku uchybienia przez possessora na terminie umowionych obowiązków, tém samém arenduiacy od prawa odpada, a właścicielowi wolno iest komu innemu puścić grunta. W tym sposobie układ dozwolony, nienadwerczy praw właściciela, i powróci włościanom

Redakcy a.

<sup>(\*)</sup> Przy tey okoliczności zastuguie to na uwagę, że iuż dosyć familiów żydowskich rolnictwu poświęciło się; które nie bawią się zgoła żadnym handlem;
pola swoie porządnie i pilnie uprawiaią, oraz bardzo dobrze gospodarstwo prowadzą. W Drohowitu, włości kameralney, dawniey do Brzetańskiego, teraz zaś do Stryiskiego Cyrkulu należącey, iest kilka takich familii.

te wszystkie prawa ludzkości, do których odwoły wać się z słusznością mogą.

Stronnikom kassowania pańszczy zny, zdaie się bydż pracą bardzo ciężką dla włościan: uprawa gruntów dworskich, zbior i omfot krescencyi. Prace koło roli dla dobra kraju i konieczney potrzeby ludzi, czyjąkolwiek ta ziemia bedzie własnością, zawsze pozestać muszą. Wiec ani prawom ludzkości ani słuszności się niesprzeciwia, że włościanie maiąc sobie nadane od właściciela dobr rote zywiące ich z familia, w nagrode tego dobrodzievstwa, zamiast innych epłat, z pierwiastkowey dobrowolney ugody daią właścicielom robocizne w poinoc do uprawy gruntu.

Azeby zaś niedziały się nadużycia w pańszczyznie iako i w przenoszeniu gwaltownie włościan z gruntu na grunt, exystuia prawa monarchiczne, nad których wykonaniem czuwaią Urzędy kraiowe. Przeczyć trudno, że pomimo praw exystuiących, ludzie wszystkich klass przestępstwa czynić mogą. Ale od wieków we wszystkich narodach niewynaleziono innego środka na przestepców, iak wymierzenie kary pro-

porcyonalney wykroczenia.

Twierdzenie :- że familie włościan po śmierci mężów, przez niesposobność odrabiania pańszczyny zostają bez posiadania gruntów, iest mylne; bo pospolicie czeladź zmarłego gospodarza zastepuie, lub dzieci, ieżeli są dorośleysze. A gdyby się zdarzyło, że iaka wdowa niemając sposobu odrabiania pańszczyzny, została bez funduszu, to we wszystkich kraiach rw każd m stanie gdy maż odumiera bez maiatku żonę i dzieci; stan wdowy-i dzieci iest smutny. Ale temu złemu władze opiekuńcze i dobroczynne składki

zaradzić tylko mogą.

Mnie sie zdaie, że uchylenie pańszczyzny lub przymuszenie do reluicyi ani kraiowi w powszechności ani nikomu w szczególności dobra nieprzyniesie; bo właścicielom odięty sposób uprawy roli zniszczyłby cała budowę rolniczego gospodarstwa, i nie nagrodzone kraiowi przyniostby szkody; a tak włościanom iako i wszystkim ludziom krok ten smutny datby przykład: że prawo własności od tyle wiekow przez nayświatleyszych prawodawców zachowywane, nie iest więcey szanowane; a podkopywanie coraż wiecey prawa własności, chociaż zaczynane pod pozurami łudzacey szcześliwości ludzi, nie dobro millonów ludzi, ale powszechne zamącenie i wzruszenie zasad społeczeństwa sprowadzić może. go mieliśmy przykład świeży w poczatkach rewolucyi francuzkiey.

Jako w każdey klassie ludzi, tak i między włościanami znaydują się ludzie w proporcyi swego stanu bogaci, miernie maietni, i nic niemaiący; gdyż różnicy maiatków od wieków były przyczyny, iednych pracowitość, staranność i industrya, drugich lenistwe i hultaystwo. Jezeliby wolno było i pod pozorem mniemaney miłości ludzkości nadwerężać prawa posiadaczów debr dla ulepszenia staniu mniey maietnych wfościan, to też same argumenta mogłyby służyć nic miemaiacym łudziom do maiatków bogatszych włościan, iako i wszyskich iakiegokolwick gatunku posiadaczów własności; a podobne nayniebezpiecznieysze w społeczeństwie systema te tylko miałoby korzyść, że ludzie cudzego chciwi, a niamaiący checi w przyzwoity sposób pracowania na ulepszenie bytu i maiątku swego, wśród powszechnego zamieszania, staliby się panami z wydartych łupów teraźnieyszych posiadaczów, którym do posiadania własności dały prawo nabycia, prawe zasługi i starania przodków lub własna praca i industrya.

Zgromadzenia się ludzi w społeczeństwo był cel zyskania bezpieczeństwa osób, wzaiemnéy pomocy, i użytków prawych. Między dobrodzieystwami i błogosławieństwami społeczeństwa, rachowano zawsze zapewnienie własności prywatney. Wiec gdy nietylko rolnik ale i wszystkich klass obywatele maia szczeście i honor piersi swoie za oyczyznę wystawiać i do ciężarów kraiowych należeć przeto nikt zaprzeczyć z słusznością niepotrafi, by każda klassa niemiała prawa odwoływania się do sprawiedliwego i dobroczynnego Rządu, o zabezpieczenie swoicy prywatney własności.

Pańszczyzna umiarkowana stanu galicyjskiego włościanina, który do niey iest przyzwyczaiony, nie pogorszy; urządzenie te od wieków trwające dobremu bytowi iego nie możebydż na przeszkodzie; a ieśli się tu i owdzie przeciwność okazuję; raczew to zbiegowi czasowych okoliczności przypisać nalęży.

Pisano także pod punktem gewnetrycznym stopniem 40. długości a 49 szerokości północney.

O. G.

# Dokończenie Ułomka Topografii Cyrkutu Jasielskiego.

e) W nedznym stanie zostający u nas Zyd, żyie naymizerniey, mieszka i odziewa się naybrudniey - ie cebule i niesmaczna polewkę z niezdrowym chlebem, na Szabas kawałek miesa i pieczone Ciasto (kugle). Cacochymia (zepsucie soków) z wszystkiemi swemi skutkami, iest temu ludowi właściwa. W całey Nosologii (nauce o chorobach) żadnego tak właściwego niemam słowa, któreby tak na swoim. mieysu było iak Cacochymia u żydow, których liczba w całym Jasielskim Cyrkule 5000 niew ynosi. Parchy u tego ludu niewykorzenione, gdyż ich dzienna i nocna odzież iest niemi zarażona. Endemiczne, choroby, które z położenia mieysc wynikają, nieznane są w całym Cyrkule. Wsie których w całym Cyrkule. 378 liczemy, są nad strumykami albo rzekami położone; domy stoią cześcią na wyższych częścią na niższych brzegach, i tak sa odosobnione od siebie, że każdy ma swoie własne połozenie.

Nasze miasteczka powinny bydź w względzie lekarsko — policyinym, za wsie uważane; gdyż w nich nieznaydnie się nic takowego, coby właściwie zły wpływ na zdrowie ludzkie mieć mogło. Każdy mieszczanin sam sobie chléb piecze, mieso rzadko iada, wodę sam sobie ze swey studni albo z wspolnego źdrolu nosi. Rzeczy do iedzenia służących nieprzynoszą na targ, dla tego też przeieżdzaracy nicby dla swoiéy niedostał potrzeby.

C. K. Vice .- Protomedy k kraiowy.

# Do Nru 46 D O D A T E K 2gi

# GAZETY LWOWSKIEK.

## Kreisschreiben

som R. R. Galigifchen Canbes-Subernium.

Bestimmung, in wie ferne ber Bests des Burgerrechts allein von der Militars Widmung befrepe.

Mach Inhalt eines bochften Soffanglens Defrets vom 21. Juny I. J. Bahl 9221 haben Seine R. R. Majeftat über Die Frage, ob der Befit des Burger : Rechts allein von der Militar-Widmung befreve? allerhochst zu entschließen geruht: es muffe Derjenige, den nach bem it. S. des Ronffripzions-Suffems der Befit des Burger-Rechts von der Militar, Widmung befrepe, ber ein Saus in benen magistratischen Burgfrieden befitt, und auf bas Saus Burger geworden ift, in fo lange er biefe mit dem Burger-Rechte verbundene Reas litat mit dem Ruden wirklich besitzt, von ber Militar : Widmung befrent fenn; bingegen habe der Befiter eines folden Saus fes, welcher bas Burger = Recht hierauf nicht angefucht oder folches nicht erhalten bat, so wie auch Derjenige, welcher diese Realitat nicht mehr mit bem Rucken befist, wenn berfetbe nach feinen fonfligen Eigenschaften unter bie Militar : Unwendbaren gehört, der Militar = Widmung gu unterliegen.

Welche allerhochste Entschliefung bie-

mit zur allgemeinen Rennniß gebracht wird.

Lemberg ben 26. Julius 181-1.

#### Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Postanowienia, iak dalece posiadanie samego tylko Prawa mieyskiego od przeznaczenia woyskowego uwalnia.

Podług treści naywyższego Dekretu Kancelaryi nadworney pod dniem 21. Czerwca r. b. do liczby 9221 wydanego, Jego Ces. Król. Mość zapytanie: Czyli same tylko posiadanie Prawa mieyskiego od przeznaczenia do Woyska uwolnia? naywyższym wyrokiem rozwiązać raczyła: Iż ów, którego podług S. 11. Systematu. Konskrypcyinego posiadanie Prawa mieyskiego od obowiązku służenia w Woysku uwalnia, który Dóm w Magistratualnych Ksiegach intabulowany posiada, i na takowy Dóm mieszczaninem został iak długo on takowa realność 2 Prawem mieyskim połączoną istotnie tabularnie posiada, od przeznaczenia do Woyska nwolnionym być powinien: Przeciwnie zaś posiadacz takowego Domu, który o Prawo

C

mieyskie na Dóm swóy nie dopraszał sie, albo Prawa tego nieotrzymał, równie też i ten który takowa Realność tabularnie istotnie iuż nie posiada, ieżeli on wzgłędnie innych swoich własności do mogących być użytemi do Woyska należy, przeznaczeniu Woyskowemu podlegić ma.

Która naywyższa uchwała ninieyszym do powszechney wiadomości

obwieszcza się. (2)

w Lwowie dnia 26. Lipca 1811.

Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur.

Georg Ochsner, Oubernial = Bigeprafident.

> Janag Ritter v. Rollmanbuber, Subernialrath.

### Areisschreiben

vom R. R. Salizifchen Bandes-Bubernium :

Fur die aus bem Bergogthume Warschau nach Galigien tommenden Juden wird ber Beleits-Boll festgefetet.

Bermoge hochsten Sofdetret vom 18. Julius laufenden Jahrs ift in Unsehung ber aus bem Bergogthume Warfchau nach Saligien tommenden Juden perordnet worden :

1. Daß in Butunft tein Jude ober Judinn aus dem Bergogthume Warfchau anderewo, als bey einem t. f. Branggoll= Umte, er moge sollbare Artifel mit fich führen ober nicht, wird in bas gand gelaffen werben.

2. Daß die ben den galigischen Brang= erscheinenden bergogthumlich Warschauschen Juden oder Judinnen, bepor ihnen ber Gintritt in bas Band geffate tet wird, folgende Gebuhren als Beleits. Boll bey bem Grang = Bollamte berichtigen muffen, und zwar:

a) Jeder handlende und andere freve

Jude 4 ffr. 45 fr.

b) Jeder Judenbediente und jede Judinn 3 ffr. 15 fr.

c) Jedes Judenfind, bis gur Erfullung

des 14ten Jahrs 1 fir. 45 fr.

Muger Diefem Geleitegolle muß noch unter der Benennung: Ubertrag, von jedem Thaler, oder Betrage von ift 30 fr. an Beleitszoll 22½ fr. berichtiget merben.

Diejenigen Juden , welche mit Bich , ober Lebensmitteln bandeln, haben nur

1 ffr. 6 fr. gu entrichten.

Von der Entrichtung Diefer Beleitszolle find jedoch befreyet die judifchen Argte, Beburtshelfer, Wehmutter, wenn fie dies fent ihren Stand mit Beugniffen ihrer Dbrige feiten beweisen konnen, endlich Diejenigen Juden , welche blos einen Transito-Bandel durch die Konigreiche Galigien und Lobos merien treiben.

3. Daß diefer Beleitszoll in flingender Munge nach bem diesortig gefestich feftgefetten Mungfuße entrichtet werden muß.

4. Daß bas betreffende Grang-Bollamt bem eintretenden Inden, Judinn, oder Jus benkinde, nach berichtigten Beleitszolle einen auf 4 Wochen giltigen Erlanbnifichein ausgufolgen, und auf bem Rucken deffelben den Betrag bes berichtigten Geleitszolles, nicht minder die Munggattungen, in wels chen ber Geleitszoll entrichtet worden fen, angumerten, endlich den eingetretenen Jus ben mit feinem Erlaubniffcheine an bas Rreisamt besjenigen Rrifes, wo er feinen vier wochentlichen Aufenthalt zubringen will, zur Erhebung bes vorgeschriebenen Beleitsscheines anzuweisen bat.

5. Daß die Gränz 3 Illamter ihr vorzügliches Augenmerk auf die aus Galizien kommenden Juden des Herzogthums Warschau ben ihrem Austritte zu richten, und Diejenigen, die sich ben ihrem Ausbruche, über den ben dem Eintritte entrichteten Geleitszolle mit dem Erlaubnisscheine auszus weisen vermögen, an das betreffende Kreissamt zur Untersuchung abzuschießen haben, um sie zur Entrichtung des Geleitszolles verhalten, dann Diejenigen, welche ihnen ohne kreisämtlichen Geleitsscheinen Untersstand gegeben haben, nach den bestehenden Vorschriften dafür ansehen zu können.

Lemberg ben 9. August 1811.

## Cyrkularz.

ed C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Postanawia się Cło towarzyskie od Żydów z Xięstwa Warszawskiego do Galicyi przybywaiących.

Naywyższym Dekretem Nadwornym pod dniem 18. Lipca roku bieżącego zapadłym, względem Żydów z X i ęst w a Warszawskiego do Galicy i przybywaiacych postanowiono:

1. Iż w przysztości żaden Żyd, ani Żydówka z Xięstwa Warszawskiego gdzie indziey, iak tylko na C. K. Komorze pograniczney, niezważaiąc nato, czyli on z sobą Artykuty Cłu podlegaiące prowadzi, lub nie, do kraiu w puszczony niebędzie.

2 Iż żydzi lub żydówki Xiestwa Warszawskiego przed galicyiskiemi pogranicznemi Urzędami celnemi stawiące się, wprzód niżeli onym wstęp do krain dozwolony będzie, nastę-

puiace należytości iako cło warzyskie na pograniczney Komorze zapłacić mają, to iest:

a) Każdy handluiący i inszy żyd

wolny 4 Ren. 45 kr.

6) Każdy służący żydowski, i każda żydówka 3 Ren. 15 Kr.

c) Za każde dziecie żydowskie aż do dostąpienia 14 lat 1 Ren. 45 kr.

Oprócz tego cła towarzyskiego, czyli wstępnego, powinno ieszcze pod nazwaniem Przeniesienie od każdego Talera, czyli ilości t Reńskiego 30 kr. cło w 22½ kr. opłacać się.

Zydzi bydłem lub żywnościami handluiące zapłacą tylko i Ren. 6 kr.

Od płacenia tych Ceł towarzyskich czyli wstępnych są iednakże
uwolnieni żydowscy lekarze, Akuszery, baby do odbiérania dzieci,
ieżeli oni ten swóy stan zaświadczeniami swoich Zwierzchności udowodnić mogą, nakoniec żydzi, którzy iedynie handel przechodzący
(Transito) przez Królewstwa Galicyi
i Lodomeryi pędzą

3. Iż takowe cho w dobrey monecie podług tuteyszego prawem ustanowionego Kursu pieniędzy pła-

cone bydź powinno.

4 Iż tyczący się Urząd Komory pogranicznéy wstępuiącemu Żydowi, Żydówcę lub dziecięciu żydowskiemu po zapłaconym Cle towarzyskiem kartę pozwolenia na 4 tygodni ważną wydadź, a na obrocie teyże, ilość zapłaconego cła towarzyskiego, podobnież gatunek pieniędzy, w iakich cło towarzyskie zapłacone iest, wymienić, nakoniec wstąpionego w kray żyda ziego kartą pozwole-

nia do Urzędu Cyrkularnego owego Okręgu, gdzie on swoie cztery tygodniowe przebywanie przepędzać chce, dla wzięcia przepisanego Pisma towarzyszącego odesłać ma.

5. Iż Urzędy Komór pogranicznych szczególnieyszą baczność na powracaiących z Galicyi żydów Xięstwa Warszawskiego przy ich wyiczdzie dawać, i tych, którzy się przy wyieździe z kraiu kartą dozwolenia na zapłacone przy wstępie cho towarzyskie wywieśdź nie będą mogli, do tyczącego się Urzędu Cyrkularnego dla uczynienia śledzenia odsyłać maią, ażeby onych ku zapłaceniu cła towarzyskiego zniewolić, a tych którzy im bez Cyrkularnourzedowego Pisma towarzyszącego u siebie przemieszkiwania dozwolili, podług będących przepisów ukarać można. (1)

w Lwowie dnia 9. Sierpnia 1811.

Peter Graf v. Goeß, Landesgouverneur.

Seorg v. Ochsner, Subernial Biceprafident.

Frang Schaschet v. Mezihursch, Gubernialrath

#### Doniesienia.

Nro. 20662.

Bon dem f. f. Landesgubernium der Ronigreiche Galizien und Lodomerien wird hiemit bekannt gemacht: Nachdem der Unterthan Onufry Paskariuk, aus dem Dorfe St. Onufry Bukowinaer Kreise, sammt seinem Weibe Boruska, seinem Sohne Thanusi, und seinen vier Löchtern Katharina, Parsira, Maria und Frika, ausgewandert, und dessen Ausenthalt ganz unbekannt ist; so wird derselbe in Gemäsheit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, durch gegenwartiges Edikt hiemit diffentlich vorgeladen, und zur Wiederkehr oder Rechtfertigung feiner Entfernung, hinnen 4 Monaten mit der Bedrohung aufgefordert, daß nach Verlauf diefer Frist gegen denfelben, nach der Vorschrift des Geseges verfahren werden wurde.

Lemberg den 21. May 1811. Z Strony Cesarsko - Królewskich Rządów Kraiowych Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza sie: Ponieważ Onufry Paskariuk Poddany z Wsi Sgo Onufrego Cyrkulu Bukowin: skiego wraz z Zoną swoią Boruską, z Synem Thanusim, i z swoiemi czterma. Córkami Katarzyna, Partira, Maria, i Frika wywedrował, mieysce iego przebywania wcale wiadome nie iest; Przeto Onego stosownie do Cyrkularka pod dniem 15tym Czerwca 1798. S. 1, tym Edyktem publicznie powołuie się, i do powrotu lub usprawiedliwienia iego oddalenia w przeciągu czterech miesięcy z tą pogróżką wzywa się, iż po upłynieniu tego Terminu przéciw Onemu podług przepisu Praw postąpiono będzie.

Dan w Lwowie dnia 21. Maia 1811. (1)

Nro. 17686.

Von dem f. k. Landesgubernium der Ros nigreiche Galizien und Lodomerien wird bic= mit bekannt gemacht: Nachdem die nachbes nannten herrschaftlichen Mosoruwkaer Un= terthanen, als: Dumitrach Bodnaruk, Iwan Posteliuk, Tymko Zmury, Iwan Hukulik, Harasim Janczuk, Ostafi Babiuk, Iwan Kozmiuk, Nikisir Morczuk, Semen Wikluk und Semen Wikluk, im Jahre 1807 aus dem Bukowinaer Kreise ausgewaudert find, und deren Aufenthalt gang unbefannt ift; fo werden diefelben in Gemaßheit des Rreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. C. durch gegenwartiges Edift biemit offentlich vorgeladen, und gur Wiederfehr oder Recht= fertigung ihrer Entfernung, binnen 4 Mona= ten mit der Bedrohung aufgefordert, das nach Berlauf biefer Frift gegen diefelben, nach der Borfdrift des Befeges verfahren werden würde.

Lemberg den 30. April 1811.

Z Strony Cesarsko - Królewskiego Kraiowego Gubernium Krolewstw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza się: Gdy niżey wymienieni Poddani z Państwa Mosoruwki, iako to: Dumitrak Bodnaruk, Iwan Posteliuk Tymko Zmury, Iwan Hukulik, Harasim Janczuk, Ostafi Babiuk, Iwan Kozmiuk, Nikifir Morczuk Semen Wikluk, i Semen Wikluk, wroku 1807 wywędrowali, imieysce ich przebywania całkiem iest niewiadome. Przeto tychże stosownie do Cyrkularza pod dniem 15tym Czerwca 1798. R. S. r. ninieyszym Edyktem publicznie powołuie się, i do powrotu lub usprawiedliwienia ich oddalenia w przeciągu 4 miesięcy z tą pogróżką ich wzywa sie, iż po upłynieniu tego Terminu przeciw onymże poług przepisu Praw postapiono bedzie. (1)

Dan w Lwowie dnia 30, Kwietnia 1811.

Nro. 20146.

Won dem f. t. Landesgubernium der Ronigreiche Galizien und Lodomerien wird hiemit bekannt gemacht: Nachdem ber Unterthan Wasy! Dahan aus Staye Bukowinaer Kreises, mit seinem Sohne Semen, ausgewandert, und dessen Ausenthalt ganz unbekannt ist; so wird derselbe in Gemaßbeit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, durch gegenwärtiges Edikt hiemit öffentlich vorgeladen, und zur Wiederkehr oder Rechtfertigung seiner Entsernung, binnen 4 Monaten mit der Bedrohung ausgesordert, daß nach Verlauf dieser Frist gegen denselben, nach der Vorschrift des Gesess versahren werden wurde.

Lemberg den 14. May 1811.

ZStrony Cesarsko - Królewskich Rządów Kraiowych Królewstw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza się: Ponieważ Wasyl Dohan Poddany z Stayi Cyrkułu Bukowińskiego z Synem swoim Semenem wywędrował, i mieysce iego przebywania wiadome nie iest. Przeto Onego stosownie do Cyrkularza pod dniem 15tm Czerwca 1798. §. 1. ninieyszym Edyktem publicznie pnwołuie się

i do powrotu lub usprawiedliwienia swego oddalenia w przeciągu czterech miesięcy ztą pogróżką wzywa się, iż poupłynieniu tego terminu przeciw Onema podług przepisu Praw postąpiono będzie. (1)

Dan w Lwowie dnia 14. Maia 1811.

Nro. 1996.

## Ankundigung.

Von der k. k. Staatsguter-Verdußerungs-Hoffommission', wird hiermit bekannt gemacht: daß am 25. September k. J. um 10 Uhr Vormittags, über den Verkauf des zur Starosten Halicz gehörigen, in dem Staniskawower Kreise lirgenden Dorfes Wiktorow, in dem Gubernial Bebäude zu Lemberg die öffentliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Die Ertrags = Rubrifen find folgende: bie dortigen 159 Unterthanen leiften:

Un Unterthans-Schuldigkeiten :

3016 Bug- } Robatstage.

168 Strabne Befpunft,

764 Stuck Rapauner,

2014 — Huhner, 473 — Eper.

Baaren Grundzins 14 fl. 28 fr. Schweins Mastungszins von ben Mullern 16 flr. Bienenzins 12 flr. 36 fr. Viehwaide-Zins 558 flr. 42 fr.

An Dominifal-Grunden befinden fich: 200 Joch 1417 [] Klafter Ader,

115 - 664 - - Wiesen,

11 — 373 — Suttvaiden; die dazu gehörige Waldung beträgt 305 Joch 860 [] Klaster. Auch gehört dazu das Propinazious-Recht.

· Un Gebauden befinden fich:

Gin Wohngebaude, ein Pferdestall famme Wagenschoppen, ein Stall, ein landartiger Bichstall, zwey Schattboden, eine Scheuer, ein Reller, dren Schoppen, zwen Wirths. bauser und drey landartige Mahlmahlen, ben welch einer sich auch eine Luch . oder sogenanute Sieraks Walke besindet.

Pro: Pretio Fisci wird die Summe von 71477 fir. 35 fr. in Einsofungsscheis nen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadium vor der Lizitazion baar erlegt werden muß. Der halbe Kaufschilling wird vor der Gutsübergabe berichtigt. Banko-Bettel werden, so lange ste im Umlause sind, im fünsten Theile des Rennwerthes angenommen.

Die übrigen Bedingniffe werden beg der Lizitazion bekannt gemacht werden. Lemberg den 4. August 1811.

Nro. 1996.

#### Obwieszczenie.

Z Strony Ces. Król. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Komissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż na dniu 25tym Września r. b. o godzinie 10 zrana, Wieś Wiktorow do Starostwa Halickiego należące, w Cyrkule Stanisławowskim położona, w Domu Gubernialnym w Lwowie przez publiczną Licytacyą przedana będzie.

Rubryki dochodów są następuiące: 150 tamteyszych Poddanych od-

rabiaią i oddaią:

W powinnościach Poddańczych.
3016 ciągłych ) dni pańszczyz5078 pieszych ) nianych
168 motków przędzy.

76 3/4 sztuk Kapłonów.

201 1/4 - Kui

473 — Jay.

W gotowiznie czynszu gruntowego 14 Reń 28 kr. od Młynarzów czynszu od karmienia Wieprzów 16 Reńskich.

Czynszu z Pasiek 12 Ren. 36 kr.

Spasnego 558 Ren. 42 kr.

Grunta pańskie zawierają w sobie; 200 Morgów 1417 kwad, Sążni pola ornego.

115 Morgów 664

łąk. —

11 Morgów 373

Pastwiska.

Las do tego należący wynosi 305 Morgów 860 kwad. Sążni. Także należy do tego Prawo Propinacyi.

#### W Budowlach.

na konie z Wozownią, i Obora, i Staynia na bydło sposobem kraiowym zbudowana, z Szpiklerze, i Stodoła, i Piwnica, z Szop, z Domy gościnne czyli karczmy, i trzy sposobem kraiowym pobudowane Młyny, a przy iednym z tychże znaydują się Folusze na Sukno czyli Sieraki.

Za Cenę Fiskalną wzięta będzie Summa 71,477 Reń. 35 kr. w Rewersach wykupujących, a czwarta część teyże iako Vadium przed Licytacyą w gotowiżnie złożona być powinna, i Połowa Summy za Kupno ma być przed oddaniem Dóbr wypłacona. Bankocetle, iak długo w kursie zostaną, będą w piątey części wartości nominalney przyjęte.

Reszta warunków bedzie przy

Licytacyi obwieszczona. (3)

W Lwowie dnia 1. Sierpnia 1811.

Nro. 1999.

# Verkaufs-Ankundigung.

Bon der k. t. Galizischen Staatsguter-Veräußerungs Softommission, wird hiermit bekannt gemacht: daß am 27. September I. I. Vormittags um 10 Uhr, im hiesigen Subernial-Bebaude das im Staniskawower Kreise gelegene, zur Starosten Halicz gehörige Dorf Bryn, Issentlich an den Meistbiethenden wird berkauft werden.

Der erste Ausruf bestehet in 50456 ftr. 45 fr. in Einlosungsscheinen, wovon der vierte Theil als Reugeld vor der Lizitazion

erlegt werben muß."

Die 25 Unterthanen, die zu diesem Gute gehören, leisten jahrlich: 624 Zugund- 596 Fußtage, 24 Strahne Gespunst,
14 Stuck Rapauner. 27½ Huhner, 66 Eperund 2 flr. 3½ fr. an baaren Grundzins,
nehst dem Bienens und Hutwaidr-Zins.

Die Dominikal sorundstücke betragen an Ackern 85 Joch 1074 [] Klaster, an Wiesen 131 Joch 287 [] Klaster, an Hutwaiden 900 [] Klaster, an Waldung 952 Joch 862 [] Klaster. Ferners hat dies Gut eine landartige Mühle mit zwey Steis nen und das Propinazions-Recht, ein Wohnhaus, einen Speicher, eine Russ und Zugs viehstallung, landartig von Holz gebaut.

Die Zahlung des Raufschillings ist in Einlösungsscheinen, und zwar die erfte Halfte vor der Übergabe des Gutes zu leisten. Doch werden auch Bankozettel, aber nur im fünften Theile ihres Nennwerthes, bis

letten Janer 1812 angenommen.

Die Verkaufs Bedingnisse, so wie die ausschntliche Guts Beschreibung, werden vor der Lizitazion Jedermann zur Ginsicht vorgelegt, und konnen auch früher ben der f. f. Staatsguter = Administrazion eingese. ben werden.

Lemberg ben 1. Auguft 1811.

Nro, 1999.

#### Ogłoszenie.

Od C. K. do sprzedaży Dóbr Rządowych wyznaczoney komissyi Nadworney ninicyszym czyni się wiadomo; Iż na dniu 27. Września r. b. przed południem o 10. godzinie w tuteyszym Gubernialnym Domu Wieś Bryn w Stanisławowskim Cyrkule położona, do Starostwa Halickiego należąca, publicznie więcey daiącemu sprzedana będzie.

Pierwsze wywołanie iest Summa 50,456. Zł. 45 kr. w Rewersach wykupujących, z którcy czwarta część iako Vadium przed Licytacyą zło-

żona być powinna.

Poddani 25 do tey Wsi należący odrabiają rocznie 624 dni ciągłych, i 596 dni pieszych, daią oraz 24 motków przędzy, 11 sztuk kapłonów, 27 1/2 kur, 66 Jay, i 2 Zł 6/8 kr. wgotowiznie czynszu gruntowego, a oprócz tego czynszu z pasiek i pastwisk.

Grunta Dworskie wynoszą w rolach ornych 85 Morgów 1074 kwad. Sążni, w łąkach 131 Morgów 287 kwad. Sążni, w Pastwiskach 900 kwad. Sążni, i w lasach 952 Morgów

862 kwad. Sazni.

Daley znayduie się wtych Dobrach wieyski Młyn z dwoma kamieniami, Prawo Propinacyi Dóm Pomieszkalny, Szpiklerz, Obora, Staynia na konie sposobem kraiowym z drzewa wybudowane, Zapłacenie Summy zlicytacyi wynikaiacey iest w Rewersach wykupuiacych, a wprawdzie pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr wyliczona być ma, iednak też Bankocetle lecz tylko w piątey części ich nominalney wartości aż do ostatniego Stycznia 1812 przyiete bedą.

Warunki przedaży, tudzież dokładne opisanie tych Dóbr przed Licytacya każdemu do przeyżrenia podane beda, i także ieszcze wcześniey w.C. K. Administracyi Dóbr Skarbowych przeczytane być mo-Totalists with a prosection

ga. (3)

w Lwowie dnia 1. Sierpnia 1811.

Nro. 2002.

#### Berkaufs = Un kundigung.

Von der f. f. Staatsguter = Beraußerugs Soffommiffion, wird biermit befannt gemacht: daß am 28. Septender d. 3. um 10 Uhr Bormittags im hiefigen Ouberntal-Bebaude, die im Stanislawower Kreife gelegene gur Staroften Hakicz geborige Stadt Halicz, mit dem Dorfe Zalukiow, offentlich an den Meiftbiethenden wird ver-Tanft werden.

Der erfte Musrufs . ober Ristalpreis beftebet in 66455 fir. 5 fr. in Ginlbfunge-Scheinen, wovon der vierte Theil als Reugeld vor der Ligitagion erlegt werden muß.

Dirfes But bestehet aus der Stadt Haliez und dem naben Dorfe Zalukiew.

Die dortigen &r Unterthanen leiften :

3328 311g= \ Tage, 3872 Fuß: ) 77 Strabne Gespunft, 60 Stud Rapauner 214 - Suhner,

351 - Eper, und an baaren Grundzins 17 flr. 134 fr. Die Dominital-Grundftucke betragen :

198 Boch 1486 Il Rlafter un Felbern, 70 - 762 - an Wiefen; bann fur bas Waiden auf ben berrichafts lichen Grunden ben Zalukiew von einem Pferde, Dehfen, Ruh, und drenjahrigen jungen Stud Dieb 30 fr. bon jungerem Rindvieh vom Stuck 15 fr. , von alten Schafen und Schweinen 12 fr., von juns gem 6 fr.

Retners hat diefes Gut die Bier- und Branntwein-Propinazion in der Stadt und auf dem Dorfe Zalukiew.

Eine Mahlmuble von 2 Steinen, bann bas Bruden = und Uberfuhre . Befall ant Dniefter-Kluß, und von der Haliczer ftade tifchen Bleischerunft einen Unschlitt . 3ins, ber auf jahrlich 48 fir. angeschlagen mird.

Un Bebauden gehoren zu diefem Bute das verfallene Schlofgemauer zu Halicz.

Ein Wohnhaus zu Zalukiew.

Eine fleine Scheuer und Obora.

Ein Bierbrauhaus mit Wohnung, Full-Rube und Malg-Tenne nebst der Mahlmube le', alles landartig von Solg gebauet.

Der Raufschilling ift in Ginlofungs-Scheinen, und zwar die erfte Salfte vor ber Ubergabe des Gutes zu begahlen, jedoch werden auch Bantozettel im funften Theile ibres Rennwerthes bis legten Janer 1812 angenommen.

Die Verkaufs-Bedingniffe, fo wie die ausführliche Buisbefchreibung, werden vor der Ligitazion Jedermann gur Cinficht vorgelegt, oder konnen auch fruher ben der Staatsguter = und Salinen=Administrazion eingefeben werden.

Lemberg den 1. Anguft 1811.

Nro. 2002.

#### OBWIESZCZENIE.

Zstrony C. K. do sprzedaży Dóbr Bzadowych ustanowioney Komissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza sie: Iż na dniu 28. Września r. b. o godzinie 10. przed południem w tuteyszym Domu Gubernialnym Miasto Halicz w Cyrkule Stanisławowskim leżące, do Starostwa Haliczkiego należące, z Wsią Załukiew zwaną, publicznie więcey daiącemu sprzedane będzie.

Picrwsze wywolanie czyli Cena Fiskalna iest 66455 Zł. 5 kr. w Rewersach wykupuiących, którey czwarta część iako Vadium przed Licyta-

cyą złożona być ma.

Te Dobra składają się z Miasta Halicza, i z bliskiey W si Załukiew zwaney.

Tameczni 81 Poddani odrabiaią i oddaią:

3328 Ciagłych ) dni 3872 Pieszych )

77 motków przedzy. 60 sztuk kaptonów.

- 214 - Kur.

351 - Jay.

a w gotowiznie gruntowego czynszu 17 Zł. 13 4/8 krayc.

Granta Dworskie wynoszą.

198 Morgów 1486 kwad. Sążni

pól ornych.

79 Morgów 762 — — Iak, tudzież od naszy na gruntach Pańskich w Załukwy od iednego konia, Woła, krowy, i 3 letney sztuki młodego bydlecia płaci się 30 krayc. od młodszey rogacizny od

sztuki 15 krayc. od starych Owiec i Swin 12 krayc. od młodych 6 krayc.

Propinacya. Piwa i gorzalisi w Mie-

ście i w Wsi Zatunaje.

Młyn od dwoch Kamieni, tudzież dochod Mostowego i Przewozowego na Rzece Dniestru, i od Halickiego mieyskiego Cechurzeźniczego czynszłoiowy, który rocznie 48 Zł. Reń. wynośi.

WBudowlach należą do tych Dobr zapadłe mury zamku Halic-

kiego.

Dóm pomieszkalny w Załukwy.

Mała Stodoła i Obora.

Browar z pomieszkaniem, I z b a do nalewania Piwa; i boiewisko do słodu, oprócz młynu do mielenia. To wszystko sposobem kraiowym z

drzewa iest wybudowane

Summa kupna w Rewersach wykupuiących, a wprawdzie pierwszą połowa przed oddaniem Dóbr zapłacona być powinna, iednak też Bankocetle w piątey cześci ich wartości nominalney aż do ostatniego Stycznia 1812 przyjęte będą.

Warunki przedaży, iako też dokładne opisanie Dóbr przed Liaymcya każdemu do przeyzrenia przełożone będą, lub też ieszcze wcześniey w Administracyi Dóbr Rządowych i Salin przeczytane być mogą. (3)

w Lwowie daia 1. Sierpnia 1811.

Bufolge einer von einem bochlobl. t. t. galigischen Landesgubernium, am 23. Aug. d. J. Mro. 32083 erflossenen Berord-nung, wird am 10. September L. J. um 10 Uhr Vormittags in dem t. t. Duber-

RialiGepedit greine neue Berfteigerung bes einjahtigen Wachstergen . Bedarfs fur Die t. t. bobe Landesstelle, Appellazionege= richt , Landrechte in Lemberg , Stanistawow. Czernowitz, Provingial = Staats= Buchbaltung, Sauptzahlamt, Banfogettel-Raffe, Ristalamt, Staatsquter-Ubminiftras gion, Bau-Direfgionen und Grodgerichts= Aftenfanglen, abgehalten werden.

Die Lieferungsluftigen haben fich mit einem Rengelbe pr. 500 flr. in Ginlofungs: fcheinen, oder 2500 ffr. in Bantogetteln ju verfeben; besgleichen muß ber Rontra= bent eine verhaltnismäßige Raugion Baarem, Staatspapieren, oder in Realitaten bengubringen im Stande fenn. Die ubrigen Rontrafts = Bedingniffe werden je= den Pachtlustigen vor der Lizitagion befannt gemacht werden. (2).

Lemberg den 27. August 1811.

Nro. 11472.

Die Reumarter f. f. Rammeralver= waltung , verpachtet am 21. Geptember I, 3. die nachftebenden, am 16. July I. 3. ben der abgehaltenen Ligitagion, nicht an Mann gebrachten Propinazionen, Wirthsbaufer und Mahlmublen, auf 3 nacheinander folgende Jahre, namlich: vom iten Rovember 1811 bis dabin 1814 an Den Meiftbiethenden, als:

1. Die Ostrowsker Propinazion einver-Bleibt mit bem Rammeraldorfe Gronkow und Dembno, woven das Pre-I tium Fisci mit Bufchlag der Tranffleuer ausgemittelt ift, mit 276 fir. 174 fr. Wiener-Wahrung.

2. Die Olczowker frepe Betrantsergeus qung und die Schanfgerechtigteit vom Wein, Meth und Brandwein, in bem Dorfe Olczowka mit 125 Baufer fammt

einem Schanthaus, bann Niznia Praba mit 58 Baufer und zween Ginfehre Wirthshauser, wovon bas Pretium Fisci fammt ber Trankfteuer angefest wird, mit 327 ffr. 482 fr. Wiener-Wahrung.

3. Der Betrantsichant in bem Rammes ral Einkehrwirthshause in Klikoszow. wovon das Pretium Fisci ausgemittelt worden auf 185 ffr. 10 fr. Wieners

Mahrung.

4 Der Getranksausschant in dem Czarnydonaiecer Rammeral=Gintebrhaus, wovon das Pretium Fisci ausgemittelt worden auf 166 fir. 50 fr. Wieners Währung.

5. Der Getrantsausschant in bem Szaflarer Rammeral Schanthaus, wovon das Pretium Fisci bestehet in 124 fir. 40 fr.

Wiener: Wahrung.

6. Der Betrantsschant des Dorfes Chocholow im Rammeral = Wirthshaufe mit dem Pretium Fisci von 42 ffr. 54 fr. Wiener=Wahrung.

7. Der Getrantsschant zu Wittow im Rammeral - Wirthshaufe', wovon ber Ausrufspreis bestehet in 33 ftr. Wiener-

Währung.

8. Der Betrantsichant zu Bialka in bem Rammeral = Wirthshaufe, movon das Pretium Fisci ausgemittelt worden ift auf 55 fir. 44 fr. Wiener Wahrung.

9. Der Betrantsschant zu Pienionckowice in dem Rammeral-Ginfehrwirthshaus, mit dem Pretium Fisci von 38

ffr. 30 fr. Wiener-Wahrung.

10. Das Poroniner herrschaftliche Rame meral . Schanthaus, mit bem Pretium Fisci von 46 ffr. Wiener = Wahrung, und endlich

11. Die Bialker herrschaftliche Mahl- und Brettmuble, mit dem Pretium Fisci pon 40 ffr. 5-1 fr. Wiener-Wahrung.

Die Ligitagion wird am obangefesten Tuge um die gte Frubftunde, in der Reumarter f. f. Rammeral-Berwaltungsamts. fangley abgehalten werden; wogu die Pacht= luftigen (mit Musschluß ber Juden und Ararialrucfftandler) mit dem Benfate eingeladen; daß jeder Ligitant fich mit einem 10 prozentigen Vadium in Baluta ber Ginlosungsscheine verfebe; weil ohne Dies fen feiner gur Ligitagion jugelaffen werden wird. (3)

Reumarkt im July 1811.

Nro. 5280.

Bon Ceiten der vereinigten f. t. Banto: Sabat und Rammeral-Siegelacfallen-Moministragion in Lemberg, wird hiermit gu Jedermanns Wiffenschaft befannt gemacht: daß am 25. September 1811 in dem Administrazions : Bebaude, die Liefes sung der fur die Sabatfabriten gu Winniki und Manasterzyska erforderlichen Lindfhnure ober des fogenannten Brief-Spagats, auf 1 Jahr, das ift: vom 1. Janet 1812 bis letten Dezember 1812 offentlich perfleigert, und bem beften Offes renten nach erfolgter bober Ratififagion, über laffen werben wird.

Es haben fich bemnach alle Jene, welche diefe Spagat : Lieferung zu erlangen wanfchen, am obbenannten Tage ben der Lemberger Sabatgefallen - Administrazion einzufinden, und entweder felbft, oder durch hinlanglich Bevollmachte ben der um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenben Berfteigerung, ihr allfälliges Anboth zu machen, porher aber ein Vadinm von 3000 Gul den in Bantozetteln , oder 600 ffr. in Wiener-Wahrung , welcher Betrag fobann auch als Raugion gu gelten bat, auf ben Rommiffionstifch fur den Fall niederzules gen, wenn der Ligitant nach erftandener

Ligitagion fein Unboth gurudnebmen, und dadurch die abgehaltene Berfleigerung fruchts los machen follte. Die Kontraftsbedings niffe konnen in ben gewohnlichen Umtsftunben, von 8 Uhr Fruh bis 2 Uhr Rachmits tag, ben ber biefigen Amtsregiftratur eingefeben werden. (3)

Lemberg ben 22. Man egrap" " guit

Nro. 27085.20

Bom f. f. Galigifchen Landesquber. nium wird gur Befegung ber, mit einen Behalte jahrlicher goo fir. verbundehen Burgermeiftereftelle in der Stadt Drohobycz, ein neuerlicher Konfurs bis Ende September I. 3. mit bem Benfage ausges fcbrieben: daß die Rompetenten ihre mit Den Wahlfabigfeits Defreten aus bepben Rachern, und fonftigen Beugniffen verfebes nen Beluche bor Ansgang Des Termins'. ber dem f. f. Samborer Rreisanite ein aubringen haben. (3) it in bort

Lemberg den 26. July 1811. of the last thing

Nro. 14053: 300 150 Bom Dagiftrate ber ton. Sauptfadt Lemberg, wird gur Befegung' einer Itor ftereftelle ben ber Wybranowker fladit fchen Waldung , mit einem jabrlichen Bebalte-von 250 ffr. | Grund' Entichabiqung 50 ffr., und Pferd-Porgion 100 ffr.; bann der Waldauffebers Stelle in Bitohorszez mit jahrlichen 150 ffr. nebft 4 Joch Gartengrund, ein Ronfurs bis Ende Gepteinber 1. 3. mit bem ansgefchrieben : daß bie Rompeten en-ihre Befuche vorfdriftmaßig inftruirt , bei dem bierortigen Magiffrate politischer Abtheilung einzureichen, und fich über ihre Renntniffe im Forftfache gehoria auszuweisen baben. (3)

Ermberg ben 13. Auguft 1811.

Den Seiten der Lemberger städtischen Dkonomic-Berwaltung, wird anmit zu Jedermanns Wissenschaft kundigethan: daß das sub Nro. 96 & besindliche städtische gemauerte Methe Brauhaus, mittelst öffentlicher am 39. September l. I. Vormittage um 10 Uhr, in der städtischen Okonomies kanzley vorzenpmmen werdenden Versteiges rung an den Meistbiethenden in drepjährisgen Pacht überlassen werden. Pachtlussige werden zu dieser Verstrigerung mit einem Reugelde von 100 str. in Einlösungsscheis nen versehen, eingeladen,

Lemberg ben 21. Muguft 1811.

Z Strony Ekonomii Dobr Miasta Lwowa ninieyszemi czyni się wiadomo; iż Browar miodowy mieyski murowany w trzeciey Cześci pod Nrem 96 situowany, przez publiczną Licytacye na dniu 30. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w Kancelaryi Ekonomiczney mieyskiey odprawić się maiąca w trzechletnia aredowna Possessye naywiecey ofiarującemu wypuszczony bedzie. Chęć zaarędowania maiacych zaopatrzonych w Vadium 100 Zł. R. w Rewersach wykupuiących do ninieyszey Licytacyi zaprasza się. (3) w Lwowie dnia 21. Sierpnia 1811.

Nro. 15392.

Per Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopoliensis Magistratum absentes de Nomine et Domicilio ignoti olim defunctæ Annæ Selina Hæredes ad mentem Sphorum 626, et 627. Cod. Civ. Parte 2da eo addito huc citantur, quod si in præfixo de Lege Termino trium Annorum se ad Hæreditatem post hanc defunctam de-

relictam non se se huc insinuaverint, et jus suum non demonstravesint, Successio notis cum hæredibus pertractabitur, ac terminabitur. (3)

Leopoli die 15. Novembris 1810.

Nro. 19155.

Der Brzezaner Areisapotheker Sech hat einen Versuch gemacht, aus inländischen, Pflaumen-Körnern Ohl zu erzeugen, wels ches vermöge vorgelegten, von dem Protos medikat geprüften Probe in seinem Ges schmacke das Milde, und die übrigen liebs lichen Eigenschaften, mit der bessern Sats tung des Olivendhls gemein hat, und süge lich ganz Analog statt des Olivendhls verp wendet werden kann: so wird dieses zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Leinberg ben 17. Day 1811.

Brzeżański Cyrkularny Aptekara Beck probe zrobił, z pestek Kraiowych śliw oley bić, który podług dochodzenia przez Protomedykat uczynionego, w swoim smaku łagodność i inne przyiemne przymioty z lepszym gatunkiem, oliwkowego oleju zarówno ma, a zatem całkiem składnie zamiast oliwkowego oleju używany być może. — Co do powszechney wiadomości obwieszcza się. (3)

w Ewowie dnia 17. Maia 1811.

Da Gr. Majeståt durch die veranstale tete hohere Ausbildung mehrerer gewählter Individuen, in der operativen heiltunst auf Allerhochst Ihre Rosten, und durch Ihre Anstellung in den Provinzen, nicht nut für die Kunsthilfe der Leidenden im Militare, sondern auch im Civile mildvollk fürdachten; so macht Unterzeichneter bie burch fein Daseyn mit bem Bemerken bestannt; daß er in seiner dermaligen Wohsnung in der Haliczer Gaste Nrv. 280 im 3ten Stocke, Mittags von 12 bis z Uhrallen mittellosen außerlichen Kranten, unsentgelbliche Ordinazion seisten werden, so wie er auch ein eigenes Institut errichtet hat, in welchem auswärtige Krante nebst ihrer Kur-Behandlung, alle ersorderliche Pslege zu erwarten haben.

Die zur Operazion geeigneten Staars blinde werden gleichfalls, wenn die Jahred-Perioden is gestatten, in dieses Institut aufgenommen und operirt werden: allen Urmen, die sich durch Ortszeugnisse über ihre Mittellosigkeit auswetsen, wird hiedurch die unentgeldliche Aufnahme ins Institut, so wie die Behandlung und Pflege in sels

bem verfichert.

#### Doktor Rarger, f. f. Regimentsfeldarzt und Operateur.

Gdy Jego Ces. Król. Mosé przez rozporżądzone wyższe wydoskonalenie wielu dobranych osób w sztuce lekarskiey operacyiney na koszta naywyższe, i przez ich umieszczenie na Prowincyi nie tylko dla pomocy sztuczney cierpiących w Woysku, ale też w Obywatelstwie nayłaskawicy sposób obmyśliła; przeto niżey wyrazony o swoim wtey Stolicy przybyćiu z tym dodatkiem ninieyszym donosi, iż w swoim teraznieyszym pomieszkaniu na ulicy Halickieg pod Nrem 188 na 3cm piętrze w potudnie od 12tey do 1szey godziny wszystkim ubogim zewnatrz chorym bezpłatną Ordynacye uczyni, i że także osobny własny Instytut wprowadził, w którym obce chore osoby oprócz ich Kuracyi i opatrzenia, wszelkiego potrzebnego pielegnowa-

nia spodziewać się maią. –

Osoby na biłmo czili Katarakte chore, do Operacyi sposobione także wtenczas, kiedy pory roku tego dozwalają, do tego Institutu przyjęte i operowane będą. — Wszystkim ubogim, którzy się zaświadczeniami mieyscowemi względem ich ubostwa wywiedą, bezpłatne przyjęci do Instytutu, niemniey zaopatrzenie i pielegnowanie w tymże ninieyszym zapewnia się. (3)

Doktor Karger, C. K. leksrz polsy Regimentowy & Operator,

Nro. 1965.

# Antundigung

Von der k. t. Galizischen Staatsgutere Beränferungs "hoffommissien, wird hiers mit bekannt gemacht: daß am 30. Sepstember k. 3. um 20 Uhr Vermittags, in dem t. t. Gubernial-Gebaude zu Lemberg über den Verkauf det im zeitlichen Bessipe besindlichen, im Zokkiower Kreise liegenden Dorfes Chorobrow, die effentsliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Die Ertrags Rubritin find:

An bagrem Grundzins 2 ftr. 434 fr. 4212 gweyfpannige Bug. ) Robotstage . 4420

41 Rores Korn,

. 82 - Dabet,

41 Stud Rapauner, 3n diefem Borfe geboren : 666 Joch 134 [] Klafter Ader,

48 - 629 - 2Biefen,

39 Joch 1363 [] Klafter Hutwaiden, 166 — 507 — Walbung. Dann das Propinazions-Mecht.

Die dabey befindlichen Gebaube find :

Ein hölzernes Wohngebaube, ein Pfers bestall und Wagenschoppen, eine Disposis torewohnung, ein Speicher, ein Viehstall, ein Keller, ein Brunnen, ein Brannweins hans, zwey Wirthshauser sammt einem großen Pferdestall, und Brunnen; endlich eine Windmuble.

Pro Pretio Fisci wird die Summe von 79129 ftr. 39% cr. in Einlösungs-Scheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadium vor der Bizitazion ers legt werden muß; die Halfte des Raufsschillings ift vor der Guts übergabe zu berichtigen. Bankozettel werden, so lange sie im Umlaufe sind, im fünsten Theile des Rennwerthes angenommen.

Die übrigen Verfaufs. Bedingniffe mer-

werben.

Bemberg den 1. Muguft 1811.

Nro. 1965.

#### Obwieszczenie.

Z Strony C. K. Galicyiskiey do sprzedaży. Dobr Rządowych wyznaczoney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż na dniu 30. Września r. b. o godzinie 10. przedpołudniem, wk. Domu Gubernialnym w Lwowie, w Celu sprzedawania Wśi Chorobrowa, w dożywotney Possessyi znaydniacey się, w Cyrkule Zołkiewskim leżący, publiczna Licytacya odprawiać się będzie,

Rubryki dochodów są: W gotowym czynszu gruntowym

. Ren. 43 4/8 kr.

4212 parowyth ciaglych) dai pań-4420 pieszych); 48czyan.

41 korcy Zyta.

82 detto Owsa. 41 Sztuk kaptonów.

Do tey Wii należą:

666 Morgów 134 🛛 Sążni roli.

48 — 632 — — łak. 39 — 1363 — Pa-

stwisk.

166 - 507 - - lasu.

Tudzież Prawo Propinacyi.

Znayduiące się przytym Budowle

sa nastepuiace:

Drewniany Dom pomieszkalny,
1 Staynia na koni, i 1 Szopa, 1 Pomieszkanie dla Dyspozytora, 1 Szpiklerz, 1 Obora, 1 Piwnica, 1 Studnia, 1 Gorzelnia, 2 Karczmyż
wielką Staynia na koni i z Studnią;
nakoniec Wiatrak.

Za Cenę Fiskalną wżięta iest Summa 79,129 Reń. 39 2/8 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część iako Vadium przed Licytacyą złożoną być ma. Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr zapłacona być powinna. Bankocetle iak długo, w kursie zostaną, w piątey części wartości nominalney przyjete bedą.

Reszta warunków przy Licytacyj obwieszczona będzie, (2)

w Lwowie dnia 1. Sierpnia 1811.

Nro. 1965.

# Antundigung.

Von der f. t. Staatsguter Berauferungs-Deffommiffion, wird hiermit bekannt ger macht: daß am 1. Ofraber L. 3. um 10 Ilbr Bormittags, in bem Gubernialgebaus be ju Bemberg , ther ben Wertauf bes im geitlichen Befige befindlichen, im Zotkicwer Rreife liegenben Dorfes Baranie Peretoki, die öffentliche Ligitagion wird abgehalten merbenill

Die Ertrags-Aubrifen find folgende:

1856 gwenfpanige Bugi Robotstage, 156 Auf.

48 Grud Rapauner.

Dann gehoren bagu, nebft bem Propis nazions - Rechte :

229 30ch 1385 [] Alafter Ader,

243 - - Wiefen,

- - Watbung. 878 - 873

Un Gebauden befinden fich : Ein Wohngebaube fammt Rellet,

Stall und Wagenschoppen, Dann Borft-Dichftall.

Ein Mafffell und Brunnen.

Eine Getreibe . Scheuer, Setreibfchop.

pen, Biebftall und Frucht-Speicher.

Ein Wirths. und ein Branntweinhaus. Pro Pretio Fisci wird die Summe von 47519 fir. 5 fr. in Ginlofungsfcheinen angehommen / wobon der vierte Eheil vor ber Ligitagion als Vadium Boar erlegt were ben muß. Der halbe Rauffdilling ift vor der Gutsillbergabe gu berichtigen. Bantegettel werben , fo lange fie im Umlaufe find, im fünften Theile Des Renniverthes angenommim.

Die übrigen Bebingniffe werben bey ber

Ligitagion befannt gemacht werben. Lemberg den 1. Muguft 1811.

Nro. 1965.

Obwieszczenie.

L'Strony C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dobr Rządowych wyznaczoney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się 1 13 dnia 190 Października r. b. o godzinie 10ter z rana w Lwowie w Domu Gubernialnym w celu sprzedawania Wśi Baranie Peretoki w dożywotney Possessyi znaydującey sie, w Cyrkule Zółkiewskim leżącey, publiczna Licytacya odprawiać się będzie.

Rubryki dochodów są następujące:

2856 parowych ciągłych) dni pań. 156 pieszych) szczyzn,

48 Sztuk Kur.

Niemniey należy do tego oproca Prawa Propinacyi.

229 Morgów 1395 kwad. Sa-

žni roli.

20 Morgów 249 kwad Sažni łak.

878 Morgów 873 kwad. Sa-

żni lasy.

W Budowlach znayduie sie.

Dóm pomieszkalny z Piwnica. Staynia i Szopa, tudzież chiew na nierogacizne.

Masztarnia i Studnia.

Stodoła, Szopa na Zboże, Obsra, i Szpiklerz.

Karczma, i Gorzelnia.

Za Cene Fiskalna wzieta bedzie Summa 47,510. Zł. Ren. 5 kr w Rewersach wykupujących, którey cwarta cześć iako Vadium w gotowiznie przed Licytacyą złożona być powinna. Połowa Summy kupna ma bye przed oddaniem Dóbr zapłacoma. -- Bankocetle, iak długo w kursie zostaną, bedą w piątey cześci wartości nominalney przyjete.

Reszta warunków będzie

Lycytacyi obwieszczona. (2)

W Lwowie dnia 180 Sierpans 1811.

Nro. 2006.

A Reg. Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratu præsenti Edicto
Dno Andreæ Behm Cracov. Advocat,
notum redditur, quod contra Ipsum
Massa Cridaria Josepho Wierzbicziana actionem intuitu Solutionis 1752
np 6 gr. sub præs. 13. Februarii c.
a. ad Nrum 2006 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem
judicis imploravit.

Quum Judicio-ignota sit ejus commoratio, et Ipse forte extra Cæs. Reg. Provincias hæreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui peziculo et sumptu advo catum Dominum Georgium Waniek hic Leopoli Commorantem quo cum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definictur. Qua propter præsenti Edicto idem hisce admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipsi patronum et advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quæ defensioni, et causæ suæ proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam Ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi Ipse imputabit. (2)

Datum die 30. April. 1819.

Nro. 31744.

Wom t. t. Galizischen Landesgubernium, wird zur Besetzung ber erledigten, und mit einem jahrlichen Gehalt von 100 flr. in Jaroslau, Przemysler, und 50 flr. in Biecz Jasloer Kreises verbundenen flädtischen Wundarzten Stellen, der Konturs bis legten September 1. 3. mit dem Bepfape ausgeschrieben; das die Compeenten hierum ihre diesfälligen, nie den erforderlichen Bebelfen persehenen Gesuche, noch vor dem letten September 6. I bev dieser Landesstelle einzubringen haben. (2) Lemberg den 2. August 1841.

Nro. 20754.

Von dem f. f. Galigifchen Landesque bernium wird hiemit bekannt gemacht: daß ben bem bierkandigen Strafenbau . Fache, durch die Regulirung des Personalftandes mehrere Dienftfellen offen geworden find, und gwar : Die Stellen von 5 Strafens bau - Diretzions - Abjuntteng mapon 2 mit einer jahrlichen Befoldung von 1100 ffr. und 1000 ffr. ben der Strafenbaudirets gion felbft befteben, und 3 mit jahrlichen goo fir. zu Pilsno, Stry und Kolomea exponirt werden is die Stellen von 5 3ngenieurs , movon Die Der Strafenbandiret. gin jugetheilten 2, eine Befoldung von 600 ffr., und die dren übrigen in den genannten Stabten exponirten van 550 ffr. beziehen werden , fegner die Stellen von 7 Beichnern , movon 4 ben ber Strafenbau-Direktion, und gwar : drep mit 500 ffr. und einer mit 400 flr. befteben, und 3 mit 400 ffr. exponirt merben, die Stelle ciurs Rechnungs . Ronfizienten mit einer Befolbung von 1000 fir. , 4 Ralfulatersftellen ju 700, 600 und 500 fir., mehrere Straf fenbau-Rommiffarsfiellen gu 600 und 500 fir., nebft einem monatlichen Reifepauschale von 25 ffr., mehrete Wegmeifters . Stellen ju soo und 250 fir., nebft einem jabrlis chen Reifepaufchale von 30 ffr., endlich 3 Bimmerpoliers- und 2 Schiffbau : Poliersftellen, Die erften ju 350 ffr. und Die les ten ju 240 ffr.

Bur Befegung Diefer Dienstplage wird ber Konturs bis jum 1. Oftober I. J.

mit dem Benfate ausgeschrieben: daß Dies jenigen, die sich um eine oder die andere dieser Stellen bewerken wollen, sich über ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse in der Mathematik, in der Zeichnungskunde, so wie über ihre Moralität gehörig ausweisen, und ihre Gesuche vor Ablauf der Konkursfrist, ben diesem Landesgubernium einzureichen haben. (2)

Lemberg den 21. Juny 1811.

Von Geiten der Dominital = Jurisditgion ju Tlomacz, wird durch gegenwartis ges' Erift befannt gemacht: Es fepe uber Anlangen des Wenzel Pokorny Tobat-Subverleger gu. Tlumacz, in die Musfers tigung ber Ebifte gur Amortifirung ber Angabe nach in Werluft gerathenen, mit dem Raugionbande befetten t. t. Softammerobligazion Rro. 50858 dd. Wien ben iten Oftober 1804 a 4 pCto pr. 150 fit. auf den Ramen Wengel Pokorhy lautend, gewilliget morden; und baben daher alle Jene, welche bieran Ansprüche gu machen gedenten, felbe binnen : Jahr, 6 Wochen und 3 Lage, fo gewiß ben dies fer Dominital - Jurisdifgion angubringen : widrigens nach Berlauf Diefer Beit gedache te Obligazion, fur null und nichtig erklaret werden murbe. (2)

Tlomacz den 25. May 1811.

Jahr alt, wunscht in einem guten Saufe, ents weder als Ausscherin ober als Saushälterin zu unterkommen. Sie versicht alle weiblichen Arbeiten als: Sticken; Stricken, Nahen, Waschen seidener Kleidungsstücke, Kochen und Backen. Uberdies ware sie im Stande auch im Tanzen der weiblichen Jugend Unterricht zu ertheilen. Sie spricht und schreibt deutsch und etwas pohlnisch. Das Rüstete ist in der Haliczer Borftadt auf der Zelona Nro. 686 zu erfragen. (2) Lemberg den 13. August 1811.

Nro. 1981.

#### Anfundigung

on der k. k. Galizischen Staatsgüter-Bergaußerungs - Hostommission wird hiermit bestannt gemacht: daß am 2. Oktober k. J. um die rote Wormittagsstunde, in dem k. k. Gusbernialgebaude zu Lemberg über den Verlauf des, in dem Staniskawower Kreise liegenden Gutes Kamienna mit Bratkowien und Wellesznica dolma, die öffentliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Die Ertrage Rubriten find folgende;

5308 Bug6426 Hands Robotstage,
148 Stud Rapauner,
342 — Huhner,
26 58/60 Shock Eper,
259 1/2 Strappe Gespunst,
250 Rores 19 Garnes Grundzins,
28. ftr. & tr. baaren Grundzins,
24 20 20 Mühlenzins,
266 = 18 = Wiehwaide-Lins,
24 22 Bienenzins,

Der Blachen-Inhalt der Dominital-Grundfluce

264 Josh 1843 [] Klafter Acter,

402 — G — Wiesen,

683 — 600 — Gutwaiten,

1200 — Leichgrund.

Die dam geftrige Waldung berräft 760

300 909 [ Klafter. Berner gebort ju biefem Oute auch bas

Ferner gebort ju diesem Gute auch bas

Na Gebauben befinden fich

Bes Kamiennas

Ein Wohngebande, ein sweptes für bas Sefende, ein Speicher, swey Diblenftallungen, ein Wagenschoppen, eine Scheuer, ein Aufr

fiall, ein Doffen, und Pferbefiall, ein Reller, ein Wirthe und Bronutweinhaus, ein Malgehaus, und eine Rablinuble mit 2 Gangen.

#### Ben Bratkowice:

Ein Wirths = und Branntweinhaus, eine Mahlmühle mit & Sangen, detto mit 2 Gan-

gen, bank betto mit 's Gang.

Pro Pretio Fisci wird die Summe von 86503 ftr. 1.0 fr. in Einlosungsscheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vaclium
vor der Lizitation baar erlegt werden muß. Der halbe Kaufschilling ist wor der Gutsübergabe zu berichtigen. Bankozettel werden, so
lange sie im Unitaufe sind, im funften Theile
des Rennwerthes angenommen.

Die übrigen Bertaufe-Bedingniffe werden ben ber Ligitagion befannt gemacht werden.

Lemberg ben a. August 4814

Nro. 1981.

# Obwieszczenie,

Z Strony Cel. Arol. Galicyiskiey do sprzedaży Döbr Rzadowych ustanowioney Kommissyi Nadworney nimerszym obwieszcza się: Iż na dniu 2: Października r. b. o godzinie 10: przedpołudniowey w k. Domu Gubernialnym w Lwowie, w Celu sprzedawania Dobr Kamienny z Bratkowicami i Welesznica dolna w Cyfkule Staniaławowskim leżących, publiczna Licytacya odprawiać się będzie. —

Rubryki: Dochodów są mastępurace,

od M. powianusciach poddunoznéh.

6426 pieszych) dai pańszczy 1917.

. 148 Sziuk kaptonów.

342 - Kur.

26 5860 kop Jay.

150 Korcy 10 Garcy Owsa.

os Zł. Ren. 3 krayc, czynszu grungowego w gotowiznie. 24 Złot. Ren. 30 krayc. Czynszu z. Młynów. 166 — — — 28 — czynszu z. Pastwisk.

Pasiek. czynszu z

ny, z Owiec.

Plaszczyzna gruntów Dworskich wynosi.

264 Morgów 1443 [] Sążni pola-

402 — 6 1 Sazni lak. 609 [] — Pastwisk.

tu Slavowego.

Sas do tych Dobr należący wynesi 760 Morgew 909 [] Sążni.

Prawo Propinacyi.

W. Birdowlach znaydula sie.

#### W Kamienny.

Dom pomieszkalny, Dóm drugi pomieszkalny dla czeladzi, Spiklerz, dwie Staynie na Woły, Szopa, Stodoła, Obora, Staynia na konie i Woły, Piwnica, Karczma, Gorzelnia, Słodownia, i Młyn na a Kamienie.

#### W Brathowicach.

Karczma, Gorzelnia, Młyn na 3 Kamienie, Młyn na 2 Kamienie, Młyn na 1 Kamień.

Za Cenę Fiskainą wzięta iest Summa 86503 Złot. Ren. 10 krayc. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część iako Vadium wgotowiznie przed Licytacyą złożona być ma. Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr zapłacona być powinna. Bankocetle, iak długo w kursie zostaną, w piątey części wartości nominalney przyjęte będą.

Reszta warunków przedaży będzie podczas Licytacyi ogłoszona. (1)

W Lwowie dnia 1. Sierpnia 1811.

211-11-2

Nro. 4168. - Dom Magiftrat der fon. Hauptffadt Lemberg wird biemit befannt gemacht: bas am 7. Darg b. J. in der Rrafauer Baffe, durch eine Beibeperfon ein Dadel Bantogettel befanden in 37 fir. gefunden morden, bienon aber bie Finderin als ihr Gigenthum & fit. in Univrud nimmt. Der Gigenthamer Diefer perlobrnen Bankorelkeln wird andurch aufgefordert, binnen 6 Mochen fein Eigenthumerecht ben dem politischen Magistrate barguthum; als anfonft diefelbe dem Kinder ale redlichen Beffger diefer Bankogetteln werden übergeben werden. Bemberg ben 9. April 1812

Y Store Burgary Nro. 8893.

Rachdem gegenwartig bey ber Fabrit in Winniki eine Quantitat von 19886 Pfund Papier: Spagat= und Leinwandsfart zum Ber= taufe erliegt; fo bat man befchloffen, über felben eine offentliche Ligitagion abgubalten. und felben dem Bestbiethenden gegen fogleich bagre Begablung, und autogiger Abnahine hindan ju geben. Es wird demnach jeder Raufinflige biemit aufgefordert., am al. Sertember d. J. um ao Ubr Bormittag ben der Aldminiftragion ju erfcheinen , und feinen Anboth mut sinem Vadium von 50 ftr. in Ginlofungafdeinen gu fichern, welches Vadium! verfallen mare, wenn ber Erkaufer nicht binnen 14 Tagen die gange Quantitat-Sfart aus der gabrit in Winniki abffibrt, und bas 216: genommene auf der Stelle bezahlt. (1) Lemberg den 30. Anguft 1811.

Johann Wilhelm Milbe, macht hiermit befannt: daß er die ju Jasto habende gands lung aufbebt, und die bafelbft worratbigen Magren'am 23. Geptember b. 3 und Die folgenden Zage in den gewöhnlichen Ber- und Rachnittagsftunden, ligitando an den Meiftbirthenden verfaufen wird.

Jat Wilhelm Milde podaie do wisdomości, iż swóy Handel w Jaśle maiący kassuie i tamże maiące towary duia 23. Wrześniar. b. i dni następuiących w zwyczaynych godzinach rano i popołudniu drogą Licytacyi więcey daiącemu przedawać będzie, (1)

W domu pod Nrem 42 ma przeciw Kościoła exiezuickiego, na 3. piątrze, at i 12 Września od godziny o do 12. a od 3 do 6 różne meble mahonique inne, zégar ścienny, porcelana, wino 🛊 arak w butelkach, ksiażki, suknie mezkie i bastarda licytowane beda. (1)

#### Przybyli do Lwowa

Dnia 2. Września.

JW. Hrabia Roziabrodzki, z Cyrk. Stenisławow. - W. Romuald Zielinski Dzies dzie, z Cyrk. Sandec.

Dnia 3. Września.

JW: Hrabia Kalchrouth; z Xie. War. -W.Wicenty Dwernicki, & Cyrk, Przem. -W. Jan Rykaczewski, z Cyrk. Jasiel. -

Dnia 1. Września.

W. Pelagia Gaulier, z Xie. War. - W. Maryanna Gordaszewska, z Kię. War. -W. Kazimidrz Buoryński, z Rossyi, - W. Seweryn Bukas, 2 Rossyi. -

#### Wyiechali z Lwowa

m 1 60 3 300 1 3 5

Dnia 2. Września.

W. Jan Hotowinski, do Slaska prieskie go. - JW Heabia Ludwik Clermont Tonnere., do Slaska prusk. - JW. Beron Stael caroft Radios naturarny, do Ros-

Dnia 3. Września.

JW. Hrabla Rzy szczewski Pułkownik z Me. War. - W. Franciszek Lisinski, do Xies - W. Ignacy Galawski, do Lancuta -

Dnia A. Września,

JW. Hrabia Koziobrodzki, do Chocimie. rza. - W. Erazno Drohoiewski, No Xic. War. - W. Wicenty Durernicki, do Cyris, Przemys. -

#### Lista osób w Lwowie zmarłych: Dnia 11. Sierpnia, Zydzi: Salamona Keller tandéciarza, corka Menia 1 rok m. na Krak. P. Nro. 421. Maier Bass faktor, 90 l. m. na Zótk. P. Nro. 585. Maiera Mises Kramarza, syn Dawid 14 dni m. w miescie Nro. 204. Chaim Beer ubogi, 35 lat m. na - Krak. P. Nro. 383. Dnia 12. Sierpnia. Jana Bauer rzeźnika, córka Katarzyna 17 tygod, m. na Hai. P. N. 428. JP. Józefa Baruchy c.k. fiskalnego Protokułu exhibitorum Adiunkta, córka Amalia & mies, m na Brod P. N. 327. Woyciecha Szulkowskiego slusarza, syn Karol Amies, m. na Brod. Przed. Nro. 331. Wawrzyniec Dorosz aresztant 20 l. na Krak. P. Nr. 360. Michael Martynowicz kowal 60 1. m. na Brod. P. Nr. 514. Zydzi: Rachmila Bones tandéviarza; corka Chana 3 l. m. Krak. P. Nr. 442. Hersza Jaretz introligatora, syn Samson 4 mios. m. na Zólk. P. Nr. 63. Abrahama Zimmermann, dziécie Ruchel · 6 mics, m. na Zotk. P. Nr. 32. Dnia 13. Sierpnia. Jozef Sienicki aresztant, 24 l. m. na . Krak. P. Nr. 360 (w więzieniu) Katarzyny Szotowicz wyrobniezki, syn Antoni o tygod. m. na Kr. P. N. 404. Franciszek Kaminski rolnik 40 l. m.

na Zótk. P. Nr. 547.

Szczepau Bilinski wyrobnik 40 1. m.

Katarzyna Widelkowa wdowa 80 l. m. (U Panien mitosier.) Wawrzyniec Prener N. 35 l. m. na Brod. P. Nr. 349 (w szpit. powszeck.) Michata Cerwusa wyrobnika, córkaRozalia o mies. m. na Krak, P. Nr. 208. Zydzi: Józefa Linien tandéciarza, syn Szloma 2 l. m. na Krak. P. Nr. 524. Heni Freysinger niezameżney, córka Rifka 2 mies. m. na Brod. P. Nr. 55. Kurs Monety w Lwowie dnia 5go. Września 1811. Dakat holenderski . . . 12 Z.R. - Kr. cosarshi ... . . . . 11 - 45 Szufryn . . . . . . . . . . 31 -Talar niderlandzki . . . . Rubel rossyiski . . . . . . . . . Moneta komoencyonalna za 100 240 -Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 28go Sierpnia 1811. Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. 820 -6 niedziel. Augsburg za 100 Z.R. 228 (225 1/4 2 miesiąc. Hamburg 2a 100 Tal. Banco R. T. 342 6 niedziel. Paryż za v Liwer Tournois, krays: 54 -Dukat holenderski . . . . 11Zr. Cesarskie Dukaty . . . . 10 - 36 1/2 --Szufryn . . . . . . . . . . . 31 - : Talary niderlandzkie . . . . Moneta konweneyonalne za 100 - 230 1/3

Agniészka Swierkowska zamężna 60

elled retails the strategic of the second

(Nro. 13557.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest . notum reddit : quod Joannes Gilewicz et Joannes Ostraszewicz Jaworski medib Libelli huic Judicio sub præs. 26 Junii anni 1811 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierint, utpote Chyrographum die 27 Januarii 1806 a Joanne Gilewicz in rem Joannis Ostraszewicz Jaworski super summa 3611 flp: et simile ignoto die anno 1806 inter cosdem super summa 2500 fip. exa-Zatum. Quivis igitur, qui isthæc documenta fors detinet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur. ut Documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secur lapso illo termino documenta hacantiquata, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur. (2)

Leopoli die 15 Julii 1811: (Nfo. 14386.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense: D. Stanislao et Makimiliano Principibus Jablonowskie medio præsentis Edich notum reddit, guod nimirum coram Judicio hoece eisdem D. Stanislaus Piotrowski litem contra ipsum per D. Josephum Com. Stadnicki sub præs. 28 Martii 1811 Nro 6903- peto exscindendæ arendæ bonorum oppidi Strzeliska cum omnibus ejus proventibus juxta decretum commissoriale exdivisionis Tractus Strzeliscensis die 21. Aug. 1779 latum institutam medio libelli de præs-7 Julii 1811 Nro. 14386 denunciaverit, quæ Litis denunciatio denunciatis pro statu no: titiæ et pro directione juxta 5. 50 Cod. jud. sub hodierno communicari decreta fuit; Cum autem Judicium hocce ob eofum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum D. Christiani cum substitut. D. Adv. Hruzik qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit. Qua ropter igsi præsenti Edicto admomentur, ut destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aux sibi alium Advocatum in Patronum eligant et Judicio nominent, caque e Lega faciant, quæ sibi proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (1)

Leopoli die 16 Julii 1810,

(14892.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeria Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ. Theclæ de DzieduszyckieWolska atque Dnæ Franciscæ de Dzieduszyckie Comitissæ Borkowska medio præsentis Edicti notum reddit. quod nimirum Judicio huic D. Julianna de Dzieduszyckie L. B. Karnicka in assistentia sur mariti Joannia L. B. Karnicki, contra coheredes olini Julianna de Bielskie Com. Dzieduszycka, scilicet Cajetanum Joannem, Ignatium Com: Dzieduszyc-· Lie Mariannam de Dzieduszychie L. B. Werekowa, atque ipeas puncto substantiæ olim Juliannæ de Bielskie. Com, Dzieduszycka juratorie manifestanda Libellum exhibuerit. Judiciique opem imploraverit: Cum autem Judicium hocce ob ebrum commorationem extra Regna ipsis hujatem Judicialem Adv. D. Uznański cui D. Adv. Hruzik substituitur qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituent, cum quo etiam instituta List fuxta præscriptam pro Galicia, in Codice Judiciario Normam pertraetabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 23 Sep. 1811 hora 10 mat. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio hominent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causa sua proficua esse videantur; ni fecerint let Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandam habehunt. (1)

Leopoli die Augusti 1811-

(Nrb. 14750.) Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ bilium Leopoliense. D. Jgnatio Dulski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huie Fiscus R. noe. aummi ærarii pcto. agnoscendæ pænalitatis goo Aur. ob arrogatum sibi per D. Ignatium Dulski Comitis titulum contra ipsum Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra oras commorationem ipsil hujatem Judicialem Advocatum Dominum Nanowski; qua Curatorem sius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxter præscriptam pro Galicia in Codice I Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipien. dum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque é Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficten esse videantur; ni fecerit et Causam: suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1) Leopoli die 16 Julii 1811.

(Nro. 14501.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Bentkowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Do. Franciscus Łodzia Poniński pcto, declarandi Contractus Locati conducti bonorum Zrecin cum attinentiis et Kobylany pro nullo, tum reddendæ possessionis cum Calculo contra ipsum Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum D. Hruzik et qua ejus subst. Adv. Napadiewicz qua curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenm Edicto admonetur, ut die 28 Oc-

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ destinato sibi ratrono Documenta et alegationes suas tradat, aut sibi alium bilium Leopoliense. D. Ignatio Dulski tnedio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huie Fiscus R. noc. summi ærarii peto. agnoscendæ pænalitatis 500 Aur. ob arrogatum sibi per D. Ignatium Dulski Comitis titulum contra ipsum Leopoli die 16 Juli 1811.

(Nro. 11233. ) at 1223.

Per. C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Mercatura Gedanensi Tonniges et Konopacki insinuatur; quod sub præsent 28 Martii 1814 Josephus Kellermann hic Judicii puncto intabulandarum-quietantiarum super summis 31790 flr. 52 xr. 10000 flr. 19555 flr. et 2940 fir. 40 1/2 xr- ad rationem summæ 66801 flr- 35xr. super bonis Grodzisko et Laski intabulatæ libellum suppliem exhibuerit, quodve sub die hodierna Bræfatus Libellus so resolutus sit, ut Tabula R. productas quietantias sub, A. B. C. D. E. circa Summam 66801 flr. 35 xr. prænotet. Cum autem hic Judicii ejus extra regna domicilium sit, Advocatus D. Christiani ipsius periculo et impendio .pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Onare sidem de resolutione supra citata vi S. 175. partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §S. 175 176 et 177 partis II. Codicis Civilia Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 17 Junii 1811.

ense medio præsentis edicti D. Valeriano Comiti Dzieduszycki insinuatur, quod sub præsent. 11 Maii 1811 D. Petrus Barczewski hic Judicii puncto intabulationis vel prænotationis evictionis relate ad omnia debita, quæ ultra pretium bonorum Olszanka 330000 slp. solvere teneretur in statu passivo Schedæ Valeriani Comitis Dzieduszycki libellum supplicem exhibu-

(Nro 10043.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoli-

erit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Tabula regia obligationem per D. Valerianum Comi-

tem Dzieduszycki in Contractu venditienis hohorum Olszanka die 16 Jep. 1804 celebrato consumptam videlicet debita summam 330000 fip. excedentia pacifican. di 1. Super bonis Szczyrzyce cum Attin. 2. Tlumacz cum Attin. 3. Pałurzyce cum Attin. 4. Radziszow cum Attin. et respective super Scheda Valeriani Comitis Dzieduszycki prænotet, jam vero prænotationi super bonis Bierzanow et Kain, Patoczyska, Peredywaniec et Horadnica denegatur. Cum autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Adv. D. Skulimowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi 5. 175 partis II. Codicis Civilis cum in finem notitia datur, juti ad mentem . SS. 175. 176. et 277. partis II. Codicis Civilis 'Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 10 Junii 1811. 1909 I

20 55 11 (Nro. 11426.) ( 2 5) - in Per Cæs: Regium Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Dnæ Mariannæ Ppi. Jabionowska insinuatur, quod sub præsent. 20 Nov. 1810 Nro. 30233 Josephus Com. Jabłonowski hic Judiei puncto intabulationis Summæ 89995 Hp. .6 4 gr. superbonis Korczyna, Wegłowka, Czarnorzeki, Sponne, Odrzyków, Podzanicze, Zawadzie, Jaszczow et Krasne pro re D. Aloysiæ Kuczyńska intabulatæ, tum extabulandi proiectus exdivisionis substantiæ olim Aloysiæ Kuczyń--ska ex iisdem Bonis, porro puncto extabulandæ vitalitiæ annuæ pensionis 24000 . flp, ex Bonis laszczow et Baydy Michaelis · Załęski propriis libellum supplicem exhibuerit, quodve 3 Decembris 1810 præfato libello denegatum et Tabulæ Regiæ ordinatum fuerit, ut hanc negativam resolutionem concernenti loco adnotet. Cum autem hic Judicii ejusdem Warsaviæ extra hec Regna indicatum domicilium sit, Advecatus D. Hruzik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis cum in finem notitia datur,

ut ad mentem \$5. 175, 176 et 177 Partise III. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

the Leopoli die 19 Junii 1811.

(Nro. 13351.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ. et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interrest, notum reddit: Quod Fiscus Regius nomine Summi ærarii medio Libelli huic Judicio sub præs. 23 Junii anni 1814 exhibiti, sequens documentum amortisar? petierit, utpote assignationem C. R. Cassa Cameralis provincialis dd. Leopo. li 8 Maii 1800 Nro. 26 super Summa 2000 flr. in sched. banc. pro reregiminis Infanteria: Wurzburg ad manus C. R. bellice Casse solvenda ad anteactam Cassam Circularem Zamoscensem stilisatam. Quivis igitur qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem Sphi 202, Cod. Jud. citatur, ut Documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hos antiquatum et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absol--yetur. (1) in the second of the second

mil 2 2 mil (Nr. 1095. ). 4 1 1 1 1 Cæsareo Regium in Reguls Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense: Dominom Joanni Kowalski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Franpiscus Kruczkowski Curator Massa Caroli Ppis. Nasaau Siegen contra Cetharinam Harczyńska WPetrum Takubowski, Joanneme Matuszyński, Petrum Magierski, Franciscum Jurowicz, Martinum Zalcyski et ipsum puncto Extabulationis summarum 300 flp. 500 flp. 200 flp. 100 flp. 400 flp. 500 flp. et 100 flp. ex Bonis Zator Libellum exhibucrit, Indiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium shocce ob ejus ignotam commorationem ipsi kujatem Judicialem Advocatum D. Hruzik qua Curatorem ipeius periculo ac impendio constituerit, cum quo chaminstituta Lts juxta præscriptam pro Galigia in Codice Judiciarie Normam pertractaipse præsenti Edicto admonetur, ut pro die 16 Octobris 1811 hora 10 matutina ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque è Lege faciat quæ defensioni cause suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexemt, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

(Nro. 14598.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominis Antonio Stanislao Julio Erasmo, nec non Dnæ Severinæ Komar, et Petronellæ Rudnicka medio præsentis Edicti notum reddit; quod nimirum Judicio huic D. Marcel lus Komaranteactus bonorum Kosiakowskianorum Administrator puncto appro-·bandi aut exponendorum defectuum calcudi in termino præfigendo contra Successores Kossakowskianos, ut pote treditores Proto Potockianos per Curatorem corum D. Adtum Moszyński defensos, hocce Edicto citatos, et alios sub præs 10 Julii 1811 ad Num 14598 Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit: Cum autem Judicium hocce ob corum extra re--gna commorationem ipsis huiatem Judicialem Advocatum D. Wystobocki cum substitutione D. Adv. Manugiewicz qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam institu--ta Lis junta preseriptam pro Galicia in Codice Judiciario Nomenn pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, at intra 90 dies calculum positum adprobent, excipiant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ profivua esse videantur; ni feceriat et Causam suam neglexerint, damnum inde fotte enatum sibimet imputandum habebunt, (1)

Leopoli die 16 Julii 1811, 131100 1

trin Delector of No. 184206 of substitution in Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentie Edicti D. Francisco Dydyński insinuatur, quod sub: præ: sent. 5 Julii 1811 Fiscus R. hic Judicii puncto prænotandæ taxæ detractus a prætio bono. rum Borszczow libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfa. tus libellus co resolutus sit ut præno. tationi huic super Bonis Slupia locus detur. Cum autem hic Judieit ejus D. Fran. ciści Dydyński domicilium ignotum sit, Adv. D. Uznański cum substi. Adv. Nanowski ipsius periculo et impendio pro Cu. ratore constituitur, eidemque superius memoraia resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis H. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem \$5. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 3 Augusti 1811 (Nro. 13726.)

Casareo Regium in Regnis Galicia et Lodoneria Judicium Provinciale Mbbilslium Leopoliense D. D. Francisco et Hydcyntho Rodeckie nec non Francisca Irzy. kiewiczowa medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Vincentius Kamiński puncto extabulationis summie 1781 flp. cum sub opere 3000 fib. de bonis Zniatyn Libellum exhibuerit. Judiciique opem imploraverit & Cumautem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Adv D. -Wysłobocki cum subst. Adv. Christiani qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptampro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur at. que terminabitur. Quapropter. ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 28 Octo. a. c. hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt (1)

Leopoli die 15 Julii 1814.

# NADZWYCZAYNÝ DODATEK

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

#### z Londynu dnia 7. Sierpnia.

Dzieńnik-ministeryalny the Courrier, umieścił pod dniem 30. Lipca nastę-puiący godny uwagi artykuł:

Dokument bardzo ważny.

Podajemy dziś czytelnikóm naszym Dokument, który równie wielkiey a może większey ieszcze iest wagi, niż inny, iaki tylko kiedy publiczności angielskiey był udzielony. Iest to pismo Ministra interessów zagranicznych Champagny (Xięcia Cadore) o zachowaniu się i postępowaniu Napoleona względem Anglii. Lecz wypada nam w krótkości opowiedzieć, co dało powód do tego dokumentu, i iakim go otrzymalismy sposobem.

... Około miesiąca Października roku zeszłego; spostrzegano iakies wahanie się i niedeterminacyę ze strony gabinetu Petersburskiego. Zaczęto żywo czuć w Rossyi uciążliwe skutki woyny z Anglia iakoteż systematu ladowego; tak dalece, że powszechne tamże bkaz 110 się zyczenie pogodzenia się z Anglią. Obawa, azeby to nie nastapiło, była powodem do pisma, o którem tu lest mowa, a które historyczny obraz polityki angielskićy w tym wystawia zamiarze, ażeby Imperatora Alexandra przekonać, że łąd stały dopóty szczęśliwym i spokownym nie będzie, dopóki W. Brytania przy swoicy terainicyazéy zostanie przewadze.. Pismo te ressyiskimnu Postowi w Parytu wręczone zostało, który ie swojemu przesłał Rządowi. Cabinet rospiski pazielif ie Stanom ziednoczonym Ameryki polnocney w celu uwiadomienia tego Rządu, iak Napoleon o nim mówił; a może i dlatego, ażeby też pismo doszło do wiadomości Rządu angielskiego. Udzielono ie Panu J. O. Adams Ministrowi amerykańskiemu w Petersbargu, który przesłał kopią onegoż Rządowi i oyeu swoiemu; przez tego ostatniego rozeszło się do innych osób. Ta iest w krótkości cała pisma tego historya, a tetaz przystany do treści iego. "

stapmy do treści iego. "
"Mówia Imperatorowi rosyiskiemu w tem piśmie, (którego rzeczywistość żadney niepodpada watpliwości), że niespokóy w Europie dopóty trwać będzie, póki Konstytucya Państwa bretońskiego nie zostanie odmienioną." — Może Burdettyści słowóm tym poklaskiwać będz, lecz niewcześna iest ich radość. Odmia, na ta przez Krancy w sama ma bydż zdziałana, a wszystkie inne stałego ladu Mocarstwa, z nia się tym końcom la

połączyć powinny. " Przełoży się iéy (Anglii) inna Konstytucya; ieśli ią przyimie, niepodległość iéy i posiadłości zapewnione beda; ieśli ią zaś odrzuci, postapi się znią. taky jak z rozbóyniczemi państwami afryhanshiemi; , żadna meutralność więczy cierpiana niebedzie, a każdy z Anglia handel wiodacy, smiercia ukaranym zostanie, " -- Napoleon dodaie potem to: .. To plany moga sie na pierwszy muc oka nieco ostre wydawać; lecz bez nich niebedzie można nigdy z Anglia czego innego zawrzeć, iak rozeym, a nigdy micary nia i statym ladem do popoiu nieprzy idzie. " Takiego gaunku jest traktat, który znami chce zawszać, jeżeli Konstytucyi naszey podług zasad iego przekształcić nie zechcemy. Byłby to iednak zawsze tylko rozeym, któryby ón zrywał podłag swoiego upodobania, gdyżby naszadwyjctych zpod prawa Narodów uważał. Nigdy się śmielsze wyznanie zust lub serca człowieka niewymknejo; lecz niezatrwoży ono żadnego angielskiego serca.

Po przeczytaniu tego autentycznego Dokumentu, który po wszystkich miey--scach naszego Państwa wewnątrz i zewnatrz rozeysdź się powinien i musi, ieidno tylko mniemanie, życzenie, iedna wola bydz powinna — to icst: że pokóy z Francya iest niepodobny, i że go -niewarto zyczec. - Zdrayca tylko, mógłby pragnąć pokolu z rządem oświadczalącym się, że żadnego niedotrzyma traktatu, któryby nam dozwalał zostać Woyna wiea! się wolnym Narodem. Woyna na zawsze! Taki nasz odgtos, takie powinno bydź postanowienie! Woyna i własna nasza Konustytucya przeciw pokolowi i Konstytucyi iego!

Urzędowe pismo francuzkie w Fonpisane, a podpisane przez Xięcia Cadore.

"Zrozkazu Nayiaśnieyszego Cesarza i Koóla, Pana moiego miłościwego, podaie JW. Panu następuiące poujne pismo. Zawiera ono bezstronne rozstrzą-śnienie wielkiego pytania o woynie i pokoju, i wskazuie wyraźnie źrzódło, zktórego terażnieysze i przesztę nieszcze-ścia rodu łudzkiego wynikaty i wynikatia. — Gdyby wyspy bretońskie, przed kilkoma wiekami przez otaczające ie morza pochłonione były, stały łąd europeyski wystawiatby był oczom widok wielkiey, spokoyney i ziednoczoney fa-

milii; mieszkańce innych części świata. będąc świadkami iéy przewagi, cywilizacyi i pomyślności, ubiegaliby się by. li o zawarcie politycznych z Europa zwiazków, lub też pod iew macierzyńska poddaliby się byli opiekę. Spustoszenie Państw, zniknienie wytępionych mieczem pokoleń, byłoby zbrodnią nieznana. Kilka lekkich poskromień, byłyby dostatecznemi, do zastraszenia zlego a poprawienia występnego. Wszystkie Narody prawdziwego wielbiłyby Boga. Wierni Poddani szanowaliby Monarchów swoich, iako widzialną rządzącą niemi opatrzność. Ale iak tylko ludzie poczynaia watpić o uwielbieniu winuém Twórcy swoiemu, niedalecy iuż są od targania się na władze i prerogatywy Monarchów swoich. Rokosz i bezbożność są siostry, a anarchia i ateizm zazwyczay ida za niemi. Anglik Wikleff. miał te blużniercza świętokradzka śmiałość, przekładać nowości w religii daleko wprzód, nim Czech Huss i Sas Luter za heretyków się ogłosili. Ten ostatni nie byłby się poważył podnieść głosu swoiego, gdyby Anglia wprzód ieszcze iadu swoiego między Niemcami nie była rozszerzyła; zbierał on pożytki z zarazy: rozszérzonéy między ludem przez niewiadomość i występki chowieństwa, iakoteż przez nieczułość i niepolitykę rzadów. Od owego czasu nieużywała nigdy Anglia wewnetrzney spokoyności, i bezprzestannie spokoyność innych Państw zatrważała. Szczęśliwe początki reformatorów religiynych, zachęcity, iak można było przewidzieć, morderców politycznych do przedsięwziec. Lid stały zalany został blużnierstwami angielskich przeciwników chrześciaństwa, iakoteż niebezpiecznemi marzenia-

Uwaga Monitora.

Ražda payka me swóy morał. Woyna ustawiczna iest moralem terażnicyszey.

Takie to są wyobrażenia, inkie futszerze wlud ungielski, chcą wpaiać. Nedenicy! Woyna, Woyna na zawsze! mówicie? Będziecie in mieli dłużdy, niż jest potrzedna dla dobra nieszczęśliwych waszych wierzycieli.

mi Antimonarchistów angielskich. Podkopali oni posadę towarzyskiego porządku, w celu pokazania nieograniczoney
wzgardy śwoiey dla wszystkich boskich
i ludzkich ustanowień; otworzyli świątynie swoie nayciemnieyszym i nayprzewrotnieyszym fanatykóm, a naylepszego z Krolów swoich, w ręce Królobóyców wydali. Wieleż to Europeyczyków
niezostało odtąd na stałym lądzie wymordowanych, ponieważ ci wyspiarże bezkarnie Bogu swoiemu krnobrnie opierać
się, i Króla swoiego zamordować mogli!

Anglia iedna, wprawia teraz w nie--spokoyność Europę i iest temu winna, że krew dzieci Europy leie się w Turexech, w Niemczech, w Hiszpanii, w Syeylii i w Portugalii. Czyliż Naviaśniey--uzy Cesarz zawsze wśród nayswietnieyszych zwycięztw swoich, niewdzięczney Anglii rószczki oliwney pie podewał? Jakże czesto, lecz nadaremnie, wymyhał się z patryotyczney duszy iego ten szlachetny odgłos: , Anglicy kocham was iak ludzi, a iak wolowników szaeuie! Połóżmy nakoniec tame rozlewowi krwi ludzkiey! Niechay obrazona -ludzkość powróci nakoniec do długo znieważanych praw swoich! Stanmy się przyiaciolmi, pod obópolnemi zaszczytnemi warunkami! Ubiegaymy się na przyszłość o rozszerzenie światła, a nie o zniszczenie bliżnich naszych! " Lecz . Cesarz i Król Jegomość udał się wtey mierze do rządu, który był za słabym - do odważenia sie bydź sprawiedliwym, a za potężnym, by nie mógł złego wy-- rządzać; udał się do Narodu, który pader, iest samolubnym, by umiał bydź tkliwym na cierpienia drugich, i nader rozwiązłym, żeby mógł poznać własne swoie dobro. Niemoże to podpadać zadney watpliwości; że rodzay ludzki ciągle dopóty w niespokoyności zostawać bedzie, poki Konstytucya Państwa bretonskiego njezostanie odmieniona i do tych zasad przywróconą, iakie sie zgadzają zkonstytucymemi dokumentami; i-zapewniaia w teraznieyszych czasach dostoyność i potegę Monarchow, oraz bezpieczeństwo i posłuszeństwo ich Poddanych. Dla zdziatania téy zbawiennéy odmiany w Anglii. powinny nayznacznieysze gabinety europeyskie bydź iednomyślnemi w swych postanowieniach, a stałemi i dzielnemi w środkach swoich. Tego dnia, w którym staty lad powstanie, Anglia na kalana pasaz musi! Rozdwoienie i słabość innych Mocarstw, potęgę iey stanowia. Potrzeba zatém będzie podadź iéy inna Konstytucyę; ieżeli Anglia będzie tak roztropną, że ią przyimie, tedy icy niepodległość i posiadłości zapewnione beda; ieżeli zas bedzie tak upartą i zasiepiona, iż tę konstytucyę odrzuci, tedy uroczysty wyrok wszystkich ucywilizowanych Rzadów Europy, wymaże ia na zawsze z wielkiey familii spoleczności europeyskiey, i postawi ią w rzędzie barbaryiskich państw i rozbóy ników morskich na nadbrzezach Afryki bedacych. bedzie sie iuż uznawało neutralnych Na. rodów. Kara smierci spotka Kapitana i ludzi każdego okrętu, którzy znia handel wiesdz będą. Przeddwcy, kupcy, lub czyniący układy względem iéy handlo. wych towarów i płodów, iako wielcy zdrayoy kraiow, karani byth powinni. Plany te i prawidła bedą się może zdawać zaostre, lecz bez nich, tylko rozeymu z Anglia spodzie ac się można, bo nigdy stały pokóy między nią i stałym lądem nie bedzie mogi bych zawartym. Surowość ta, iest zatem w samey istocie tylko ludzkością dla innych Narodó w ziemi, nie wyłączając nawet saméy Anglii. Rzecz ta dowiedziona bydź może bez zadnéy trudności i wsposób niezbity. Gdyby Anglicy z tychże samych żywiołów co inne Narody byli złożeni, mo. žnaby przy maley znaiomości serca ludzkiego przewidzieć pomysiny wypadek usifowań stałego ladu, bez uciekania się do tych nayostatecznieyszych środków; lecz oni różnią się zupełnie od reszty rodzaiu łudzkiego...

Ktoż może zaprzeczyć, że Król angielski nie iest dzisiay, w skutku

urządzone w państwie swoiem konstytucyjne anarchii, naylichszym niewolnikiem? Kiedy Monarcha nie iest wolnym, iakże Poddani iego mogą poważać się mówić o wolności? Prawda iest, że niewola u Anglików w prostym stosunku z wyższością stopnia coraz staie się uciążliwszą; pochodzi ona z naylichezych Klass ludu, z których mnóstwo równie ciemnych iak nieokrzesanych, oraz przedaynych i gnębiących tyranów wychodzi.

Nie iestże ten Monarcha niewolnikiem, który nie ma władzy obierania sobie w swem państwie Radźców i sług Który, w przeciągu zoletniego swoich? rządu, pomiędzy ministrami ieden po drugim następuiącemi, ani dzięsieciu się niedoczekał, w którychby mógł mieć zaufanie, a niemiał ani sześciu, którychby kochał i poważał? Czyliż są lekkiemi kaydany obciążające tego Monarche, który przez ciąg kilku miesięcy widziec musiał nie mogąc temu zapobiedz, iak ukochany syn iego na cios nayohydnieyszych namiętności ludzi naygorzey mysłących i naypodleyszych, był wystawiony? Zasługuiąż tacy Ministrowie na imie wolnych mężów, którzy są przymuzeni okazywać się niewdzięcznemi i niewiernemi ku Monarsze który ich wyniosi, dla pochlébienia rozwiąziemu ludowi, który ich obraża i gardzi niemi? Coż mamy myslec o rozumie i sercu takich poradników, którzy swoiemu przysiegli Królowi, a iednak nieśmieją przedsięwziąc środków w celu oszczędzenia pycowskiemuzercu iego udręczeń, i uwolnienia ukochanego syna iego od niesprawiedliwéy ohydy; chociaż wiedzą, że oskarzyciele są naynikczemnieyszemi zbrodniarzami i naybezwstydnieyszemi podżegazzami? lakież mniemanie można powziąć o uczuciu honoru szlachty, która nietylko nieużywa swoiey powagi do odwrósenia haniebnych pocisków miotanych na Xiazecia krwi król. ale nawet samacierpi to, ze niektórzy z iéy członków wyste. puia 1ako współwinowaycy téy zbro-

dnił Maiąż ieszcze ci zastępcy ludu iakie prawo do wolności, prawości i miłości oyczyzny, którzy nie wytracają tych buntowników z grona swoiego i nie karzą tych, co usituią zadać cios śmiertelny Monarchii, ohydzaiąc syna Monarchy? lakieyże wolności, iakiey wierności można spodziewać się od tych mniemanych przyiacioł trouu, którzy na dowód swoiéy ku Królewskiéy familii przychylności, zakupulą publicznie milczenie buntowni ków względem syna Króla swoiego, i tym sposobem Królewica, którego chcą bronić, bardziey ieszcze upadlaią, niżby sie to przez nowe ohydzenie stać megło, odgrażając się, iż iednego z rodzonych braci iego o też samą przyprawią niełaskę? Możnaż uwierzyć, że między mieszkańcami pierwszego miasta Królewstwa breténskiego lest laka wstydliwość, lub zgodny z prawami sposób myślenia, kiedy widać, że nietylko za każdą spesobnością przyłączają się do nayzajadleyszych nieprzyjacioł swoiego Monatchy, ale nawet zapalaia do gadaniny kilku równie bezwstydnych iak bezedzumnych. Kupców na to tylko swoie otwierających usta, ażeby powiedzieć iakie grubiaństwo, lub wrzeszczeć nierozsądnie. na zdrade? Widzianoż choć iedne Hrabstwo. opiéraiace się zuchwałym i haniebnym pociskom przeciw ofierze Królewskiey wymierzonym? Niewidzianoż przeciwnie, że wszyscy starali się przewyższać ieden drugiego podczas tego bezczelnego targnienia się, którego celem.i skutkiem byto obrażać uczucia szanownego Króła, a nagradzać obelgi i zuchwale czyny nayokrutnieyszych nieprzyjacioł domowey spokoyności iego, oraz iego naczelney Królewskiey władzy? Nie iestże to nawet dla bardzo powierzchownego badacza rzeczą iasną, że w narodzię angielskimani zdrowey moralności, ani roztropney wolności znaleśdź nie można? Ieśliby to zaš byto nieludzko odmawiaćićy pierw. sza, równie smieszną byłoby rzeczą nieuznawać, że druga zupełnie iéy brakuie. (Beszta potém.)